er vor

श्राह्य

NEW STREET

brisk

\* D

23 Tag

4000

\*\*\*\*

COL Ver

- 13. - 13. - 13.

25.00

- ---

min

15 12

----

1111

, ....

٠.i.-

東東

ens

Ell

. --

Second Se

j.

3.25 ° ° 3

Israel-Debatte: In teilweise heftiger, dreistündiger Debatte über die Israel-Reise Bundeskanzler Kohls zog der Regierungschef eine positive Bilanz seiner Gespräche mit Ministerpräsident freiung für Flick Geld "erhalten, Schamir. Beide Seiten seien "an

Ausschuß: Die SPD-Fraktion werde auch Bundeskanzler Kohl und Staatssekretär Schreckenberger als Zeugen vor den Untersuchungsausschuß zum Fall Kießling laden, kündigte der SPD-Abgeordnete Horn bei der zweiten Zeugenvernehmung von Verteidigungsminister Wörner an. (S. 8)

einem guten und engen Verhält-

nis interessiert".

Austritt: Der: Bundestagsabgeordnete Bastian ist aus der Fraktion der Grünen ausgetreten. Es sei ihm nicht gelungen, eine Mehrheit für erforderliche Strukturveränderungen zu finden. (S. 1)

Libanon: In Beirut halten sich schiitische Amal-Milizen und Drusen in ihren Stellungen, obwohl US-Kriegsschiffe vor der Küste moslemische Positionen mit schwerem Artilleriefeuer belegen. Frankreich fordert eine UNO-Friedenstruppe. (S. 8)

#### Lambsdorff: Vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuß bekräftigt der Wirtschaftsminister, er habe zu keinem Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Steuerbe-

Iran: Seit der Machtübernahme Rhomeinis 1979 sind mehr als 5000 Menschen hingerichtet worden, ermittelte Amnesty Interna-

angefordert oder vermittelt". (S. 1)

Fortschritte: Die Türkei kann wieder mit Finanzhilfe aus Bonn rechnen. Obwohl es noch zahlreiche Einschränkungen gebe, mache der Demokratisierungsprozeß

Ost-Spione: Agenten des sowjeti-schen Geheimdienstes müssen in absehbarer Zeit mit spektakulären Ausweisungen rechnen, kündigte Innen-Staatssekretär Spranger an. Angemessene Gegenmaßnahmen würden vorbereitet.

Heute: Bundestag debattiert über Südafrika-Politik. - Bundesfi-nanzhof entscheidet über Beschwerden gegen Investitionshil-feprogramm. – Ägyptischer Staatspräsident Mubarak in Paris.

### Erstes Gold in Sarajevo

• Die Dresdner Eisschnelläuferin Karin Enke gewann die erste Gold-Medaille der Olympischen Winterspiele. Sie lief über 1500 Meter neuen Weltrekord

● Im 10-Kilometer-Skilanglauf der Damen siegte die Finnin Marja-Liisa Hämäläinen. Wegen starken Sturms mußte der Abfahrtslauf der Herren abgesagt werden.



Saraievo 84 Er soll heute um 12.00 Uhr stattfinden. S.6

#### WIRTSCHAFT

Einzelhandel: Der Umsatz lag Hanomag: Die zu Hoesch gehö-1983 nominal 3,1 und real 0,8 Prozent über Vorjahresniveau. (S. 9)

Autoindustrie: Japan rechnet für 1984 mit einem Rekordausstoß von 11,71- Millionen Einheiten. Der bisherige Rekord lag bei 11,2 Millionen (1981).

Flugverkehr: Pan American nimmt in Kürze den Flugverkehr Börse: Kurseinbruch auf breiter zwischen Berlin und Brüssel aufzunächst von Montag bis Freitag.

Kooperation: Bonn hat die Pläne von VW für eine Motorenfertigung in der "DDR" begrüßt. Ein solches Projekt wäre ein Gewinn für beide Seiten. (S. 2 und 10)

rende Firma Orenstein und Koppel zog ihr Angebot zurück, Hanomag zu übernehmen.

co op AG: Trotz Ausdehnung der Verkaufsfläche um 3,6 Prozent stieg der Einzelhandels-Umsatz im vergangenen Jahr nur um 0,6 Prozent auf 9.38 Milliarden DM.

Front an den deutschen Aktienmärkten als Folge der Kursschwäche der Wall Street. Der Rentenmarkt war freundlich WELT-Aktienindex 151.5 (155.7), Dollarmittelkurs 2,7309 (2,7493) Mark. Goldpreis pro Felnunze 383,00 (386,93) Dollar.

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich will und werde Berlin voranbringen

Der neue Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, nach seiner Wahl durch das Abgeordnetenhaus FOTO: SVEN SIMON

#### KULTUR

Verleger-Konkurrenz: Kritik an der verlegerischen Betätigung der öffentlichen Hand hat Roland Ulmer vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels geübt. Broschüren, Ratgeber und Forschungsberichte von Bund, Ländem und Gemeinden seien eine erhebliche Konkurrenz für den Buchhandel.

Zürich: Nach einem Festakt am 1. Dezember soll das umgebaute Opernhaus mit einer Neuinszenierung der "Meistersinger von Nürnberg" eröffnet werden. Regie führt Hausberr Claus Helmut Drese. Unter Leitung von Ferdinand Leitner singen Donald McIntyre, Peter Hofmann und Beatrice Niehoff. (S. 15)

#### **AUS ALLER WELT**

Frühstücks-TV: Ein Jahr nach seiner Einführung steckt das britische kommerzielle "Frühstücksfernsehen" in einer schweren Finanzkrise. (S. 16)

Challenger: Erneut haben sich ge-

getriebenen Weltraumschlitten frei im All bewegt. Ein Experiment, bei dem eine Satellitenattrappe eingefangen werden sollte. mußte aufgegeben werden.

Wetter: Weitgebend niederstern zwei Astronauten mit düsen- schlagsfrei. Wieder kälter.

briefe an die Redaktion der

"DDR": Vertreter in der UNO-

Menschenrechtskommission war

Fernsehen: Der nette Kerl von ne-

WELT, Wort des Tages

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Sicherheit heißt für Forum: Personalien und Leserdie Sowjets Überlegenheit - Zu Vogels Reise nach USA S. 2

Versicherungen: Das Rezept der Hausrat-Versicherer gegen das Mitglied in der NSDAP Defizit; neue Bestimmungen S. 3

Ost-Berlin: Auch die Ständige Vertretung kann bei Besuchsanträgen nicht helfen

Mertes: Bonn will keinen Partei-

enstreit über die Friedenssuche für Mittelamerika

Leichtathletik: Brigitte Holzapfel fordert Ulrike Meyfarth zum Pakistan - Flug zu Berggiganten Hochspring-Duell heraus S.7 und Meditation in Moscheen S.1

benan - Fred MacMurray in dem Film Der große Regen" Hochwasser: Tausende sind wieder auf der Flucht vor der Flut -Entspannung im Süden S.16

Reise-WELT: Studienfahrt durch

## Heftiger Streit im Bundestag über Kohls Reise nach Israel

Dregger verteidigt den Kanzler / Ehmke spricht von Dilettantismus

Zu heftigen Auseinandersetzungen um die von Bonn in Aussicht gestellten deutschen Waffenexporte nach Saudi-Arabien kam es gestern im Bundestag bei einer mehr als dreistündigen Debatte über die Israel-Reise von Bundeskanzler Helmut Kohl Während der Regierungschef und fast alle Redner der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Riad verteidigten, äußerten Sprecher der SPD und der Grü-

nen scharfe Kritik daran. Kohl zog einleitend aus seinen Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir die Schlußfolgerung, "daß beide Seiten an einem guten und engen Verhältnis interessiert sind, daß wir es fortentwickeln und intensivieren und daß wir zu diesem Zweck miteinander in Kontakt bleiben wollen". Unter Hinweis auf die Massenmorde an Juden unterstrich der Kanzler die "historische Verantwortung" Deutschlands gegenüber Israel. Gleichzeitig be-kräftigte er allerdings das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und seine Kritik an der israelischen Siedlungspolitik in den besetzten

Die von allen israelischen Ge-

BERNT CONRAD, Bonn nis über deutsche Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien will Kohl nach seinen Worten "bei der Entscheidung berücksichtigen, die in Bonn zu tref-fen ist". Kohl: "Ich bin davon überzeugt, daß keines der Waffensysteme. die möglicherweise an Saudi-Arabien geliefert werden, jemals bei einem Angriff gegen Israel zum Einsatz

> Hatten polemische Zwischenrufe aus den Reihen der Opposition schon zu Beginn Unruhe ins Plenum ge-

#### SEITE 3: Parlamentarische Mißklänge

bracht, so steigerte eine scharfe Rede des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Ehmke noch die Spannungen. Er beschuldigte den Kanzler, mit seiner Zusage an die Saudis "schlimmen außenpolitischen Dilettantismus" bewiesen zu haben. Die Bundesregierung werde durch Waffenexport zu einem einseitigen Teilnehmer des Nahost-Konflikts. Schon jetzt sei klar, daß Waffenwünsche anderer Staaten der Region folgen und damit die Sorgen Israels noch unendlich steigern würden. Die Wähler sollten dem "beklemmenden sprächspartnern geäußerte Besorg- Schauspiel" dieser Bundesregierung möglichst bald ein Ende machen, forderte Ehmke.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger sprach von einer Polemik, die dem Ernst des Themas nicht gerecht werde. Er bezeichnete es zwar als "historisch begründete Pflicht" der Deutschen, für das Existenzrecht Israels in anerkannten und sicheren Grenzen einzutreten, bejahte aber gleichzeitig Waffenlieferungen an die Saudis. "Daß Bundeskanzler Helmut Kohl sich in Israel unsachlichem Druck in dieser Frage nicht gebeugt hat, war richtig", meinte Dregger.

Der FDP-Abgeordnete Helmut Schäfer dankte dem Unionskollegen ausdrücklich für dessen "sehr mutige Rede". Niemand könne die dunkelsten Stunden deutscher Vergangenheit verdrängen, die jüngere deutsche Generation aber lasse sich durch die irreführende Behauptung einer "Erb- oder Kollektivschuld" nicht ihren politischen Handlungsraum einengen.

Mit persönlichem Respekt nahmen auch parteipolitische Gegner ein engagiertes Plädoyer der Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger (SPD) für eine deutsche "Kollektivscham" und gegen Waffenlieferun-gen in den Nahen Osten auf.

## Diepgen trat Weizsäckers Erbe an

Berlins neuer Regierender Bürgermeister will auch nach 1985 mit der FDP koalieren

Der neue Berliner Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) will "in Fortsetzung des Weizsäcker-Kurses bemüht sein, die innerdeutschen Beziehungen weiter zu verbessern und nach möglichst vielen Gemeinsamkeiten zwischen beiden deutschen Staaten suchen". Der 42jährige bisherige Landes und Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU wurde gestern nachmittag mit 71 gegen 61 Stimmen vom Abgeordnetenhaus zum Nachfolger von Richard von Weizsäcker gewählt, der seit Mai 1981 das Amt des Regierenden Bürgermeisters innegehabt

Weizsäcker hatte vor der Wahi alition, die mit Weizsäcker zurückgetreten waren, wurden vom Landes-

F. DIEDERICHS, Berlin he Koalition mit der FDP auch über die Wahlen 1985 hinaus fortsetzen. Der FDP-Landesvorsitzende Walter Rasch erklärte ebenfalls die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit mit der Berliner Union.

> Der neue Regierende Bürgermeister will die Grundzüge seiner Politik in einer Regierungserklärung am 23. Februar verkunden. Er sagte gestern,

Das Vermächtnis SEITE 3: "Keiner sch ihn kommen . . . "

er wolle "der Stadt dienen und sich mit allen Kräften für sie einsetzen". US-Präsident Ronald Reagan über-Diepgens sein Amt niedergelegt. Die zwölf Senatoren der CDU/FDP-Ko-seine Glückwünsche zur Wahl. Seit mehr als 35 Jahren repräsentiere der Regierende Bürgermeister von Berparlament mit klaren Mehrheiten lin nicht nur die Bürger der Stadt, sondern auch "die Sache der Freiheit Diegen kündigte an, die CDU wol- für die Welt". Reagan versicherte, le unter seiner Führung die bürgerna- daß sich auch der neue Regierende

Bürgermeister der Unterstützung der USA sicher sein könne. Er persönlich bleibe dem Gedanken verpflichtet, die tiefe Freundschaft zwischen Berlinern und Amerikanern zu vertiefen Unser Engagement für die Freiheit dieser großen Stadt wird niemals erschüttert werden", heißt es in dem Brief des US-Präsidenten.

Die zehn CDU- und zwei FDP-Senatoren des Berliner Senats wurden mit teilweise überraschend klaren Mehrheiten in ihre Ämter wiedergewählt. Der in der Vergangenheit auch vom Kaolitionspartner FDP kritisierte Innensenator Heinrich Lummer (CDU) erhielt 69 von 71 Stimmen der CDU/FDP-Koalition und wurde so bei 60 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen in seinem Amt bestätigt. Justizsenator Hermann Oxfort (FDP), der ebenso wie Lummer von SPD und AL wegen der Todesfälle in der Berliner Abschiebehaftanstalt unter Beschuß stand, erhielt sogar 72 Ja-Stimmen und sicherte sich so eine Oppositionsstimme.

# Lambsdorff: Anklage fehlerhaft Der Minister vor dem Untersuchungsausschuß / "Entlastungszeuge verschwiegen"

STEFAN HEYDECK, Bonn Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat sich entschieden gegen die Bonner Staatsanwaltschaft, die ihn wegen Bestechlichkeit angeklagt hat, zur Wehr gesetzt. Vor dem Parlamentarischen Untersu-chungsausschuß zur Aufklärung der Flick-Affäre sagte der FDP-Politiker gestern: "Im Gegensatz zu dem gänzlich unbegründeten Vorwurf der Anklage habe ich in meiner Zeit als Minister von der Firma Flick weder Geld erhalten noch angefordert oder vermittelt."

Vor diesem Hintergrund hat der Anwalt Lambsdorffs, Egon Müller, am 6. Februar in einem 20seitigen Schriftsatz an das Bonner Landgericht dargestellt, daß die Anklage die gesetzlichen Mindestvorausetzungen nach dem Paragraphen 220 der StrafprozeBordnung "nicht erfüllt". Dazu sagte der Minister: "Die Vorwürfe der Anklage sind so wenig konkret, daß ich mich dagegen nicht verteidigen kann." Müller will demnächst die Nichteröffnung des Hauptverfahrens

Aus Lambsdorffs gestriger 20minütiger Darstellung ging hervor, daß in der Anklage eine ganze Reihe von Fehlern enthalten sind und es offensichtlich zu Unkorrektheiten gekommen ist. So verschweige die Staatsanwaltschaft Entlastungszeugen, weil sie in ihrer Zeugenliste nur diejenigen aufführe, die den in einer Liste des ehemaligen Chefbuchhalters des Flick-Konzerns, Rudolf Diehl, notierten Empfang von Geldern bestätigt haben. Die Diehl-Liste, auf die sich die Ermittlungsbehörde bei ihrem Vorwurf stützt, er habe zwischen 1977 und 1980 insgesamt 135 000 DM erhalten, sei ein "Teppich voller Löcher". Dabei wies Lambsdorff auf "nachweisbar" falsche Eintragungen hin. So sei er nicht am 13. Juni 1979 mit einer Chartermaschine geflogen, die, wie Diehl erklärt hatte, von dem Unternehmen bezahlt worden sei.

Eine unter dem 21. September 1977 vom damaligen Manager Eberhard von Brauchitsch geleistete Zahlung sei nicht an ihn, sondern an den da-mals im Entführungsfall Schleyer als Behörde erklärbar. sei nicht an ihn, sondern an den da-

"Vermittler" agierenden Schweizer Rechtsanwalt Denis Payot geflossen. Außerdem sei auch die von der Staatsanwaltschaft benutzte und der Anklageschrift beigefügte Aufzeichnung über die Abrechnung einer Drei-Millionen-DM-Spende an die FDP falsch. Weiter hielt Lambsdorff der Staatsanwaltschaft ihre Erklärung auf der Pressekonferenz vom 29. November 1983 vor, nach der die Diehl-Liste allein nicht ausreiche und weitere Indizien nötig seien. Doch zu seiner "Überraschung" seien derartige Indizien in der Anklageschrift nicht zu finden. Denn: "Es gibt für die angeblichen Geldübergaben keinen Zeugen, keinen Urkundenbeweis, keine Einzahlungen auf privaten oder Parteikonten. Es kann das alles auch nicht geben."

Hinzu komme, daß die Anklage "kein Wort" zum Begriff des Vorteils sage. Sie lasse offen, ob das Geld an ihn oder die FDP gegangen sein soll. Die Fehler seien offensichtlich nur

## Grüne empört über Bastians Schritt

Der Abgeordnete begründet Fraktionsaustritt / Beckmann: Schlimm

STEFAN HEYDECK, Benn Als erster der 28 Bundestagsabgeordneten der Grünen ist gestern Gert Bastian aus seiner Fraktion ausgetreten. Bastian will in der "grünen Bewegung" bleiben und sein Mandat behalten. Er hat sich zu dem Fraktionsaustritt entschlossen, weil er "derzeit keine Mehrheit" für die von ihm geforderten "prinzipiellen Strukturverbesserungen findet".

In seinem dreiseitigen "Kündi-gungsschreiben" führt Bastian unter anderem zur Begründung an, daß die in seinem Brief vom 9. Januar verlangten "entscheidenden Schritte zur Verbesserung der gegenwärtig unbefriedigenden Arbeitsmöglichkeiten" der Fraktion sich "leider als nicht konsensfähig erwiesen" hätten. Die von ihm verlangt vier Mitarbeiter zu- Nachmittag. Bastians Entscheidung sätzlich für den Arbeitskreis Abrüstung einzustellen, sei "wenig vorteilhaft". Als \_enttäuschend" empfindet Bastian auch "eure kollektive Weigerung, sich für eine Entzerrung unserer psychisch und physisch gleichermaßen ungfücklichen Situation einzusetzen". Schließlich wendet er sich dagegen, daß seine bisherigen Fraktionskollegen unverändert an der Finanzierung der Regionalbüros festhalten wollten. Die Klausurtagung vom Dienstag habe "leider meine in den letzten Wochen gewachsenen Be-

fürchtungen bestätigt". In der Fraktion der Grünen löste Bastians Schritt gestern Verwirrung und Empörung aus. Noch am Mittwoch war man davon ausgegangen, daß der 60jährige "bleibt". In einer

stoße auf "Unverständnis". Dies "um so mehr, als keine politisch inhaltlichen Differenzen von ihm mehr geltend gemacht" würden.

Nach WELT-Informationen versuchen jetzt sogenannte Alt-Grüne, die aus der Ökologie-Bewegung kommen und "Fundamentalisten", den "Realpolitikern" wie Otto Schily und Joschka Fischer, die Verantwortung für den Bastian-Austritt zuzuschieben. Ihnen wird der Versuch vorgeworfen, die Grünen zu einer "etahlierten" Partei zu entwickeln und dabei angeblich störende Abgeordnete herausdrängen zu wollen. So bezeichnete bereits der scheidende Bundesgeschäftsführer Lukas Beckmann den Austritt von Bestian als "halbe Lösung", nur zwei statt wie offiziellen Erklärung hieß es am schlimm für die grüne Bewegung.

DER KOMMENTAR

## Schaden abwenden

Der Bundeskanzler hatte ge-stern im Parlament einen schweren Stand. Die Waffenlieferungen an die Saudis, zu denen sich Helmut Kohl bereit erklärte, stabilisieren die Situation im Nahen Osten nicht. Saudi-Arabien ist nicht von außen, sondern von innen gefährdet. Die Rüstungsgüter können in falsche Hände geraten, wie es nach dem Umsturz in Teheran geschah. Sie können auch in anderen Ländern auftauchen. In iedem Falle stellen sie eine Bedrohung Israels dar.

Die Frage der Waffenlieferungen ist deshalb akut, weil im Nahen Osten konventionelle Kriege geführt werden. Die Waffen kommen zum Einsatz. auch die amerikanischen und französischen. Sie befinden sich in der Verfügungsgewalt eines Systems, das seine innere Sicherheit mit antiisraelischer Außenpolitik erkaufen muß. Die Saudi-Herrscher sind insofern nur bedingt souveran. Eine Zusage, die Waffen nicht gegen den zionistischen Staat zu wenden, können sie glaubhaft nicht geben. Wer "nach vorne blickt", wie der Kanzler es beansprucht, kann darüber nicht hinwegse-

Das Waffengeschäft wurde von der vergangenen Regierung eingeleitet, aber es wird von dieser Regierung ausgeführt. Jede Kanone belastet die ber zufriedenstellen.

deutsch-israelischen Beziehungen, die aus den bekannten Gründen nicht normal sind. Frau Renger bezweifelt zu Recht, daß die Zeit alle Wunden heilen könne. Der Kanzler gab sich in Israel zwar nicht wie ...Wilhelm II." – das brächte Horst Ehmke viel leichter fertig -, unterschätzte aber die Nachhaltigkeit des jüdischen

Gedächtnisses. In Wahrheit haben sich die Beziehungen zu Israel in der Ära Begin-Schmidt verschlechtert. Die beiden Politiker kamen miteinander nicht aus.

Infolge der Verschiebung der Reise trat der Bundeskanzler entgegen seiner ursprünglichen Vorstellung und Planung gleichsam durch die arabische Tür in Israel ein. Nach den Aufschlüssen, die er dort erhielt, wirkte die Wiederholung der These vom Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser in der Debatte unglücklich. Denn es hat sich erwiesen, daß dieses "Recht" auf die Zerstörung des israelischen Staates abziełt.

Der Kanzler gab sich sicht-lich Mühe, den Schaden, der besonders durch das Waffengeschäft entstehen könnte, zu begrenzen. Er nannte die Rüstungsexport-Politik restriktiv. Das hört sich gut an, wird aber weder die Israelis noch die Ara-

### Anleger fürchteten den Sog der Baisse in Wall Street

Aktien-Verkäufe halten sich aber im Rahmen / Mark gefragt

CLAUS DERTINGER, Frankfurt wiegend habe es sich nicht um große Nach dem erneuten Schwächeanfall der Wall Street, die sich in einem Rückgang des Dow-Jones-Index um zwei Prozent auf 1156,30 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit nach Aussagen von Banken vor allem Oktober 1982 spiegelt, erlitt die deutsche Aktienbörse gestern einen weiteren Kurseinbruch. Der Aktienindex der WELT fiel um 2,7 Prozent von 155,7 auf 151,5 Punkte, womit er geringfügig unter dem Stand vom Jahreswechsel lag und 5,3 Prozent unter dem historischen Höchststand. der vor einer Woche mit 160,0 Punkten erreicht worden war.

Gestern traf es - wie beim Kurseinbruch am Dienstag - vor allem wieder die Spitzenwerte, die in der jüngsten Zeit die größten Kurssteigerungen erzielt hatten. So fielen BMW um fünf Prozent des Kurswertes auf 413 (Vortag: 435) Mark, Daimler um 3.9 Prozent auf 572,50 (minus 23,30) DM. Aktien wie Commerzbank, Bayer, Kaufhof und Karstadt erlitten ebenfalls überdurchschnittliche Verluste von 3,5 bis 3,9 Prozent des Kurswertes. In der zweiten Börsenstunde machten sich in Teilbereichen Erholungstendenzen bemerkbar, so daß die Schlußkurse vielfach etwas über den Tagestiefstkursen lagen.

Die kursdrückenden Abgaben kamen gestern von allen Seiten, "von allen, die Angst haben", hieß es auf dem Parkett. Inländische Privatkunden waren unter den Verkäufern ebenso wie institutionelle Anleger und ausländische Investoren. Über-

Verkaufsaufträge gehandelt, doch hätten sich auch viele kleinere Orders schließlich zu größeren Beträgen summiert. Verkaufsmotiv war die Angst, die deutsche Börse könne genauso in einen Baissestrudel geraten wie die Leitbörse New York, wo der Index innerhalb von fünf Wochen um gut zehn Prozent unter seinen historischen Höchststand gesunken

Die Börsenbüros der meisten deutschen Banken teilen einen derartigen Pessimismus freilich nicht. Überwiegend wird die derzeitige Schwäche als Korrektur vorübergehender Übertreibungen bezeichnet, die an der zuversichtlichen Grundhaltung der Börse nichts ändere. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibe weiterhin intakt, betonte die Dresdner Bank, die damit rechnet, daß auf ermäßigter Basis wieder verstärkte Anlagekäufe einsetzen werden. Diese Auffassung wird auch von vielen anderen Banken geteilt. Dabei wird nicht nur auf die günstigen Wirtschaftsaussichten verwiesen, sondern auch auf die zunehmende Attraktivität der Mark, die internationales Kapitel an die Aktienbörse locken müßte.

Auslandsinteresse an Mark-Anlagen ist seit einigen Tagen tatsächlich in verstärktem Umfang zu erkennen. Es konzentrierte sich gestern allerdings vornehmlich auf Rentenwerte. die Kursgewinne erzielten.

Seite 18: Kurseinbrüche

### Bonn hilft Argentinien bei Rückkehr zur Demokratie

Genscher trifft in Buenos Aires die politische Führung

dpa, Bonn Einen Neubeginn in den politischen und auch wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Bonn und Buenos Aires soll der Argentinien-Besuch von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) in der kommenden Woche einleiten. Genscher ist der erste westliche Außenminister, der das südamerikanische Land nach der Rückkehr zur Demokratie besucht und mit der aus freien Wahlen hervorgegangenen neuen Führung zu Gesprächen zusammentrifft. Als Sonderdelegation begleitet ihn eine Gruppe von 19 Repräsentanten "hochkarätiger" deutscher Unter-

nehmen. Genscher will mit seinem Besuch eine Wiederbelebung der Zusammenarbeit des Westens mit Buenos Aires unterstützen und den demokratischen Gedanken in Argentinien stärken, der nach Bonner Einschätzung auch auf die Nachbarstaaten ausstrahlen wird. Themen werden auch die politische Lage in Südamerika und der Konflikt in Mittelamerika

Der Bundesaußenminister, der am Samstag nach Buenos Aires fliegt, wird Unterredungen mit Staatspräsident Raul Alfonsin, Außenminister Dante Caputo, Vizepräsident Victor Martinez und Wirtschaftsminister Bernardo Grinspun haben, Zur Eröffnung des neuen deutschen Botschaftsgebäudes in der argentinischen Hauptstadt wird Genscher einen großen Empfang geben. Mitte Februar will Bundespostmi-

nister Christian Schwarz-Schilling (CDU) nach Buenos Aires reisen, Anfang April folgt Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU). Anfang Juli wird Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) das südamerikanische Land besuchen, das traditionell gute politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zu Europa und besonders auch zu den Deutschen hat.

Der Export aus der Bundesrepublik Deutschland nach Argentinien ging nach dem Falkland-Krieg 1982 um 40 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Mark zurück, während die Einfuhren aus Argentinien mit 1,2 Milliarden Mark etwa gleich blieben.



\_\_\_\_

### Das Vermächtnis

Von Werner Kahl

Der Wechsel im Amt des Regierenden Berliner Bürgermeisters – von Weizsäcker auf Diepgen – macht deutlich, welche herausragende Rolle Führungspersönlichkeiten in der heutigen Massengesellschaft spielen. Bei den kontroversen Diskussionen, die Richard von Weizsäckers angekündigten Wechsel in die Villa Hammerschmidt begleiteten, zeigte sich, daß der Politiker als Regierender Bürgermeister Berlins für unersetzlich gehalten wird, daß aber zugleich wohl die Majorität der Bürger ihn als einen idealen Bundespräsidenten betrachtet. Das meint nicht zuletzt die Hoffnung, daß er eine überparteiliche Integrationsfigur sein werde.

So ist die jüngste Auszeichnung mit dem Theodor-Heuß-Preis sowohl Anerkennung für seine Verdienste um die geteilte Stadt als auch die offenbare Erwartung, Weizsäcker werde den von Heuß geprägten Stil um den sich auch Bundespräsident Carstens verdient gemacht hat, weiterführen.

Was der Berliner Bürgermeister dem Nachfolger hinterläßt, können die Bürger des Stadtstaates schon heute ermessen.

Mit jahrzehntelanger Filzokratie konfrontiert, mit aufrührerischen Hausbesetzungen als Folge einer verfehlten Wohnungsbaupolitik des Vorgänger-Senats und daraus resultierenden blutigen Krawallen malten nicht nur Pessimisten ein düsteres Zukunftsbild für die leidgeprüfte Stadt an der Nahtstelle der freien Welt und des kommunistischen Imperiums.

Heute bescheinigen ihm Freund und Gegner anerkennend, daß die knapp dreijährige Amtszeit, nicht nur frei von Skandalen war – allein das ist schon ein Verdienst; mehr noch: daß es Richard von Weizsäcker gelungen ist, der durch Mauer und Todesstreifen von ihrem natürlichen Hinterland getrennten Stadt Optimismus und neues Selbstbewußtsein zu vermitteln. Er hat den Ruf der Stadt wiederhergestellt. Seine Vorstellung vom zukünftigen Deutschland und der Rolle Berlins entwarf der Politiker und Christ Weizsäcker gerade im Lutherjahr als das Bild eines Deutschland in der Mitte Europas. Weil aber die Mitte auf Dauer nicht die Grenze sein könne, habe Berlin eine unersetzliche nationale Aufgabe zu erfüllen.

### Volkseigene VW

Von Gerd Brüggemann

A ls das Volkswagenwerk im Jahre 1977 einen Vertrag über die Lieferung von 10 000 Golf in die "DDR" abschloß, hatten die Wolfsburger die Hoffnung auf Folgeschäfte. In den Jahren danach kamen aus dem Osten dann aber nur die Kompensationslieferungen, die VW anstelle von Barem als Gegenleistung für die Autolieferung akzeptieren mußte.

Jetzt sind wieder Verhandlungen zwischen den Wolfsburger Auto-Herstellern und Ost-Berlin bekannt geworden. Danach soll Volkswagen für eine Reihe von Jahren einige tausend Transporter in die "DDR" liefern und an einem noch unbekannten Ort in Mitteldeutschland Anlagen und Einrichtungen für die Fertigung von 300 000 Motoren nach VW-Lizenz liefern. Als Gesamtumfang der Leistungen und Lieferungen wird ein Betrag von etwa 600 Millionen Mark genannt.

Daß sich ein solches Geschäft für die "DDR" lohnt, liegt auf der Hand. Sie erhält neben den unstreitig qualitativ hochwertigen Transportern eine Motorenfabrik, mit deren Hilfe in die ostdeutschen Automobile anstelle der bisher üblichen benzinsaufenden und umweltverschmutzenden Zweitakter moderne und sparsame Antriebsaggregate eingebaut werden können. Die aufwendige Arbeit bei der Entwicklung eigener Motoren kann die "DDR" sich ersparen.

Die Frage ist, was hat VW von diesem Handel? Die "DDR" kann und will die Lieferung wiederum nicht mit kostbaren Devisen begleichen, sondern 100 000 der in Lizenz gefertigten Motoren zurückliefern. Daß die Transporter aus dem ohnehin nicht besonders gut ausgelasteten Werk dort die Beschäftigung sichern, mag ja sein. Daß aber 100 000 Motoren aus den an die "DDR" gelieferten Produktionseinrichtungen, die in Hannover sowieso stillgelegt werden sollten, nun für VW und die dort vorhandenen Arbeitsplätze von Nutzen sein könnten, darf bezweifelt werden.

VW hat erklären lassen, die jahrelangen Bemühungen um bessere Handelsbeziehungen könnten nun eine dauerhafte Basis erhalten. Man kann nur hoffen, daß der VW-Vorstand, der ja gegen Mißmanagement in den letzten Jahren nicht unanfällig war, diesmal eine richtige Entscheidung getroffen hat.

### Das alte Spiel

Von Carl Gustaf Ströhm

Daß Olympische Spiele nichts mit Politik und nichts mit massiven ideologischen und ökonomischen Interessen zu tun haben, ist ein schöner Traum. In Sarajevo war er ausgeträumt, noch bevor die Winterspiele richtig begonnen hatten.

Die Sowjets griffen zunächst massiv in die olympische Informationsfreiheit ein, indem sie – offenbar durch Druck und Drohungen – das Internationale Olympische Komitee (IOC) so lange weich klopften, bis dieses die Akkreditierung der Journalisten des amerikanischen Senders "Radio Freies Europa" zurückzog.

Ganz nebenbei bemerkt: Wenn der Vorwurf der Propaganda ein Argument ist, um ein publizistisches Medium auf der Olympiade nicht zuzulassen, dann müßte man Radio Moskau gleichfalls von der olympischen Berichterstattung ausschließen – aber davor haben die wohlbestallten und manchmal auch wohlbeleibten IOC-Funktionäre offenbar viel zu große Angst.

Auch die zweite politisch bedeutende Überraschung kam von den Sowjets: Eine Reihe sowjetischer Sportler, die zu den Spielen angemeldet waren, erschien einfach nicht – man hatte sie in letzter Minute nicht von Moskau nach Sarajevo mitgenommen. Politische Gründe? Leistungsgründe?

Moskau behandelt seine Olympioniken wie Soldaten. Wer nicht zuverlässig ist und pariert, fliegt raus, ohne daß man etwas Näheres über die Gründe erfährt. Von der Krankheit Andropows bis zum Nichterscheinen eines Eisschnelläufers – lauter Geheimnisse.

Die Jugoslawen geben schließlich zu, daß ihnen die Finanzierung der Spiele nur durch astronomische Millionen-Dollar-Beträge möglich war, welche die amerikanische Fernsehgesellschaft ABC für die Übertragungsrechte gezahlt hatte. Diese wiederum hat bereits mittels Werbesendungen ein Millionengeschäft aus Sarajevo gemacht. Was würde der alte Coubertin für Augen kriegen, wenn er wüßte, was aus seinem olympischen Gedanken alles geworden ist.



# Sparen um keinen Preis

Von Ulrich Lüke

Die Europäische Gemeinschaft befindet sich zur Zeit im Trainingslager. Und das aus gutem Grund: Weil die zehn Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Anfang Dezember in ihrem Bemühen gescheitert waren, den Athener Gipfel zu meistern, hat ihnen der amtierende Ratspräsident, der französische Staatschef François Mitterrand, Trainingsgipfel verordnet. Und er geht selbst mit gutem Beispiel voran: Thatcher bei Mitterrand, Mitterrand bei Kohl, Mitterrand jetzt auch beim niederländischen Regierungschef Lubbers.

Innerhalb der nächsten zwei Wo-

Innerhalb der nächsten zwei Wochen will der französische Präsident auch alle anderen Regierungschefs der Gemeinschaft getroffen haben. Andere machen es ähnlich: Thatcher bei Craxi, Kohl bald in Belgien, Genscher bei Andreotti und seinen holländischen und britischen Kollegen, van den Broek und Howe. Eine Gipfeldiplomatie von ungewohnter Intensität also in der Gemeinschaft. Doch wozu das

Ganze? Die Entschuldigung, die die Regierungschefs in Athen so schnell bei der Hand hatten, müßte ihnen eigentlich eine Lehre sein: "Wir waren überfordert, technische Details wie die konkreten Sparmaßnahmen im Agrarbereich zu lösen", so klang es unisono vom Athener Gipfelhang. Recht haben sie, dafür gibt es Minister; das ist nicht Aufgabe von Regierungschefs. Aber was bringt sie jetzt eigentlich zu der Annahme, im vertraulichen Têteà-tête auf Schloß Ludwigshöhe oder in Marly-le-Roi oder auf welchem Schloß auch immer seien sie dazu doch in der Lage?

Entscheidungen in der Gemeinschaft müssen von allen zehn Mitgliedern getragen werden; zumindest wenn sie die weitreichende Bedeutung haben sollen, die das Stuttgarter Reformpaket unterstellt. Mit Mitteln der Geheim- und der Pendeldiplomatie à la Kissinger läßt sich da nicht viel erreichen. Denn in Wahrheit ist es doch so, daß bisher kein Partner von seinen ausschließlich national geprägten Interessen abgerückt ist; daß zwischen Worten und Taten Welten liegen. Hinzu kommt: Je näher der Tag der zweiten europäischen Direktwahl rückt, desto stärker – meinen die Regierungschefs – müssen sie nach ihrer nationalen Wählerklientel schielen.

Auf Frankreich bezogen heißt das, Mitterrand braucht einen Erfolg seiner Präsidentschaft – der aber darf nicht auf Kosten seiner Bauern gehen. Eine sparsamere Agrarpolitik ist jedoch der Drehund Angelpunkt jeder echten EG-Reform.

Auf Großbritannien bezogen sind die Aussichten noch trüber. Je mehr Millionen Margaret Thatcher aus der EG-Kasse auf die Insel zurückholt, desto mehr Beifall wird sie zu Hause ernten. Nach der Blockade der britischen Entlastung durch das Europäische Parlament nun im April eine Blockade der britischen Beitragszahlungen an Brüssel? Für Frau Thatcher könnte das ein echter Wahlkampfschlager werden. Europäischer Wahlkampf durch die nationale

Und die Regierung der Wende, die Regierung des Bundeskanzlers Helmut Kohl? Sie ist dabei, sich selbst ein Bein zu stellen. Die neue deutsche Welle für Europa lautet kurz und knapp: Sparen. Dem ordnet Bonn das allermeiste, was in der Gemeinschaft geschieht oder geschehen sollte, unter. Aber wie im Falle Frankreich wird es paradox, wenn es ernst wird. Denn sparen dort, wo es einzig und allein Effekt bringt – in der Agrarpolitik nämlich –, das will auch Bonn nur äußerst zaghaft. Wobei allerdings



Die europäischen Hausaufgaben noch nicht gemacht: Mitterrand

hinzuzufügen ist, daß einige EG-Partner noch nicht einmal dazu bereit sind.

An weitergehenden konsensfähigen Konzepten, die mehr sind als Eintagsfliegen, mangelt es ohnehin. Das Europäische Parlament fordert zu Recht massiv europäische Aktionen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Auf Regierungsebene und damit im Ministerrat herrscht dazu Fehlanzeige. Frankreich fordert seit langem engere europäische Anstrengungen in der Industrie- und Technologiepolitik, ebenso in Sicherheitsfragen. Bonn war bisher noch nicht einmal in der Lage, seinem bevorzugten Partner in der Gemeinschaft darauf eine wohlformulierte Antwort zu geben.

So wie die Dinge liegen, besteht also kaum Hoffmung auf eine Einigung beim März-Gipfel in Brüssel. Auch die neue Form der EG-Verhandlungen, bilateral und geheim statt wenigstens halböffentlich und in den dafür vorgesehenen Gremien der Gemeinschaft, dem Ministerrat zum Beispiel, wird den Fortschritt nicht bringen.

Das Resultat solch regierungsamtlicher Unfähigkeit, wenigstens die dringendsten europäischen Hausaufgaben zu machen, wenn schon trotz aller Beschwörungen Kohls und Mitterrands an eine Weiterentwicklung der Gemeinschaft nicht zu denken ist, dieses Resultat träfe den Falschen. Denn der Wahlbürger könnten mit Streik reagieren, mit Stimmenthaltung bei der Direktwahl im Juni. Das träfe die Parlamentarier, die tatsächlich für alle aktuellen ÉG-Probleme durchdachte Lösungsvorschläge ge-macht haben. Aber die Papiere des Europäischen Parlaments scheinen immer noch ungelesen in den Schubladen der Regierungsapparate zu verschwinden.

Opfer für Europa – so sieht es aus – scheut jeder Regierungschef vor einer Wahl. Auf die Idee, daß der Bürger Fortschritte in Europa auch honorieren könnte, kommt öffenbar niemand mehr.

François Mitterrand hat den zweiten Gipfel seiner Präsidentschaft auf das Wochenende nach der Europawahl gelegt. Ein Schelm, wer dahinter Absicht vermutet

### IM GESPRÄCH Charles Moore

## Exzentrik verpflichtet

Von Fritz Wirth

Im britischen Journalismus gibt es immer noch eine Nische für die Exzentrik. Zur Stunde wird sie von keinem Blatt intensiver und lustvoller gefüllt als vom respektablen Wochenblatt "Spectator". Ein solcher Ruf verpflichtet. Und

Ein solcher Ruf verpflichtet. Und so ließ der Besitzer dieses Blattes, das man einst auch den "Hausvikar des britischen Establishments" nannte, diesem Hang zur Exzentrik freien Lauf, als er sich nach einem neuen Chefredakteur umschaute. Seine Wahl fiel auf einen 27jährigen Mann namens Charles Moore, der seine bisherige Tätigkeit bei diesem Blatt nur mit dem vagen Satz zu beschreiben vermochte, er "hänge so in der Redaktion herum".

Seine Ernennung erinnert stark an die Art, in der die Sonntagszeitung "Observer" sich vor 40 Jahren einen Chefredakteur als Nachfolger des legendären J. L. Garvin zulegte. Man berief einen Mann namens Ivor Brown. Es war der Theaterkritiker der Zeitung. Seine Qualifikation: Er war der einzige Redakteur, der täglich ins Büro kam.

Die Berufung des Charles Moore, der damit der jüngste Chefredakteur für die älteste Wochenzeitung im Lande wird, sagt etwas über die Misere und den Niedergang der einst so hoch in Blüte stehenden britischen politischen Wochenzeitungen. Der "New Stafesman" sank innerhalb der letzten 15 Jahre von einer Auflage von über 80 000 auf knapp 30 000 Exemplare ab, und der "Spectator" machte sogar einen Auflagensturz auf 11 000 Exemplare durch, bis er sich dann in den letzten Jahren auf 21 000 Exemplare hochrappeln konnte.

Selbst diese Auflagensteigerung hat die Finanzbeschwerden des Blattes nicht lindern können. Es macht jährlich eine knappe Million D-Mark Verlust, die ihr Besitzer, der Ölmillionär Algy Cluff, mit immer hörbarerem Murren zahlt.

em Murren zahlt. Der von ihm nun erkorene neue



Das bislang unbeschriebenste Blatt: Chefredakteur Moore FOTO: DPA

Chefredakteur Charles Moore war nicht seine erste Wahl. Er hatte sich zuvor einen Korb bei Germaine Greer und bei Richard Ingrams, dem Chefredakteur von "Private Eye", geholt. Es gab einmal Zeiten, da stand die journalistische, politische und literarische Elite des Landes Schlange, um sich mit dem Titel des "Spectator"-Chefredakteurs zu schmücken. Zu den Chefredakteuren der letzten Jahrzehnte gehörten immerhin der hochrespektierte Ian Macleod, den viele für einen künftigen Premierminister hielten, Ian Gilmour, der einstige stellvertretende Außenminister, und Nigel Lawson, der gegenwärtige Schatzkanzler im Kabinett Margaret Thatchers

Charles Moore ist unbestreitbar das bisher unbeschriebenste Blatt in der großen Geschichte dieser Zeitschrift. Vor zehn Jahren war er noch ein Eton-Zögling. Es folgte ein Studium der Geschichte in Cambridge. Das journalistische Handwerk lernte er vor drei Jahren beim "Telegraph". Kein ausgewachsener Journalist, sondern eher noch ein Zuschauer. Eben ein "spectator".

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Süddeutsche Zeitung

Der Bundeskanzler ist weder seiner formalen noch seiner moralischen Auskunftspflicht nachgekommen. Er hat sich der Verantwortung auch dieses Mal schlicht entzogen. Gewiß kann man sich auf den schon bemerkenswert zurückhaltenden Standpunkt der CDU/CSU stellen, es sei Sache des Kanzlers zu entscheiden. der Kanzler habe entschieden, und diese Entscheidung sei zu respektieren. Aber selbst dann muß sich in einer parlamentarischen Demokratie der Verantwortliche für seine Entscheidungen rechtfertigen. Diese Regierung wird, geradeso wie ihre Vorgängerin, an den Ansprüchen gemessen, mit denen sie angetreten ist. Sollte die geistig-moralische Erneuerung darin bestehen, daß Minister Verfehlungen, die sie begangen haben, bloß noch einzugestehen brauchen, um zusammen mit dem Versprechen bußfertiger Reue Generalabsolution zu erhalten, wäre der Sinn jener großen Worte ins Gegenteil verkehrt.

#### SAARBRÜCKER ZEITUNG

Hier heißt es zu Kohls Bundestagsauftritt:
Die Bundestagsdebatte über die Affäre Kießling/Wörner hat nochmals die Dimension des Vorgangs deutlich gemacht: Er ist für Helmut Kohl und seine Regierung eine Zäsur. Zum erstenmal seit seinem Amtsantritt ist der Kanzler Kohl, den die Opposition noch nie in Bedrängnis gebracht hat, im Feuer – dank eigener Uneinsichtigkeit. Bis in die Debatte hinein hat sich zudem die Unfähigkeit Kohls fortgesetzt, in Krisensituationen angemessen zu reagieren.

#### Basler Zeitung

Das Blatt zieht in dem Abzug der amerika zinehen Soldaten eine Niederlage:

Für die Reagan-Außenpolitik ist das ohne Zweifel ein schwerer Rückschlag – nach einer Reihe außenpolitischer Nullergebnisse (Mittelamerika, Ost-West-Verhältnis, Rüstungskontrolle)... Das bhitige "Chaos" in Beirut hat die zahnlose Friedenstruppe zum Abzug gezwungen. Der plötzliche Schwenker deckt auf, wie wenig hinter dem rhetorischen Glimmer der Reagan-Administration stecken kann.

#### THE TIMES

Die Landener Zeitung sehreibt:
Der Rückzug der multinationalen
Friedenstruppe aus Libanon ist ein
ernster Rückschlag für die westliche
Diplomatie... Die Mission ist fehlgeschlagen, Statt dessen haben wir Turbulenz, Ungewißheit und den unheilvollen Anblick schiitischer Fanatiker...

#### LES ECHOS

Libanou ist für die USA ein Flasko, beißt es is dem Parker Blatt:

In der Entscheidung Washingtons zur Verlegung der Marines liegen schwere Folgen... Reagan hatte sich vor drei Jahren mit dem Versprechen wählen lassen, die Stärke und die Autorität der Vereinigten Staaten in der Welt wiederherzustellen. Dieses Vorhaben hatte sich in beachtlichen Rüstungsanstrengungen zum Preis eines Budget-Defizites ausgedrückt, das heute die Weltwirtschaft durcheinanderbringt. Die libanesische Affäre geht für das Weiße Haus als Flasko aus und erinnert an jene von Carter in Iran.

# Unter Sicherheit verstehen die Sowjets Überlegenheit

Was immer Moskau tut, Ziel bleibt die Abkoppelung / Von W. Hertz-Eichenrode

Der deutsche Oppositionsführer reist durch die USA, um die Amerikaner von den Rezepten der SPD für eine Fortsetzung des Ost-West-Dialogs zu überzeugen. Aktueller Kern seiner Vorschläge ist die Mahnung an die Adresse Washingtons, den Sowjets einige Schritte entgegenzukommen, auf daß den Kreml-Herren der Entschluß zur Rückkehr an den Genfer Verhandhungstisch leichter falle. Also alles wie gehabt. Die Frage ist, ob nach dem Abbruch der Raketen-Verhandlungen durch die Sowjetunion die Diskussion nicht an ganz anderer Stelle ansetzen muß. Ist nicht an erster Stelle zu klären, was Moskau in Europa überhaupt erreichen will?

Man darf es Hans-Jochen Vogel empfehlen, noch einmal bei Henry A. Kissinger nachzulesen (Memoiren, Band 2, Seite 330 ff.). Dort berichtet Kissinger, wie der Kreml anno 1972, zur Zeit der Entspannungshöhenflüge Nixons und Breschnews, sein Ziel in der europäischen Region geradezu brutal enthüllte. Am 7. September traf in

Washington ein Schreiben aus Moskau ein, dessen Inhalt Kissinger wie folgt referiert: "Die in Aussicht genommene Vereinbarung schloß die Verwendung von Kernwaffen in einem Krieg nicht aus, an dem die NATO und der Warschauer Pakt beteiligt wären. Ihre Verwendung würde jedoch auf das Gebiet der Verbündeten beschränkt bleiben. Der Einsatz gegen das Territorium der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wäre untersagt."

Man kann sagen: Was sollen die

alten Geschichten? So wird aber niemand fragen, der die Beharrlichkeit kennt, mit der die Sowjets ihre Absichten verfolgen. Oder man könnte sagen: Das war ja nur einer jener plumpen Versuche Moskaus, die Amerikaner zu übertölpeln; denn wäre Nixon auf das freundliche Angebot, das Risiko einer atomaren Zerstörung auf die Europäer zu beschränken, eingegangen, so hätte er die NATO in die Luft gesprengt. Kissinger beschreibt, wie eilig es Washington hatte, jedem Eindruck entgegenzutreten, als könne zwischen den

USA und der UdSSR "ein Kondominium" hergestellt werden. Wer
aber wollte heute behaupten, daß
Moskau sein 1972 schriftlich bekundetes Ziel, Westeuropa von
Amerika sicherheitspolitisch abzukoppeln und das atomare Risiko
eines Krieges auf Europa einzugrenzen, aufgegeben habe?
Kommen wir nunmehr zu dem
Aufmarsch der SS-20-Raketen in

Europa. Das Studium sowjetischer Quellen brachte Gerhard Wettig "Moderne Welt", Jahrbuch 1983 für Ost-West-Fragen, Markus Verlag Köln) zu der Annahme, Moskau könne bei den SALT-Verhandlungen irrtümlich den Eindruck gewonnen haben, Washington werde sich mit einer Begrenzung der amerikanischen Mittelstrecken-Systeme abfinden und die sowjetische SS-20-Aufrüstung hinnehmen. Es führt hier zu weit, aus der amerikanischen Verhandlungspraxis die konkreten Ansätze zu einem so schwerwiegenden Irrbum der anderen Seite herauszuschälen. Zu einem solchen Fehlschluß konnte Moskau jedoch nur kommen, wenn es als selbstverständlich voraus-

setzte, daß die Regierung in Washington dem Kondominiumdenken der beiden Weltmächte genauso verfallen sei wie die eigene. War
diese stillschweigende Annahme
wirklich ganz gegenstandslos? Helmut Schmidt machte als Kanzler
jedenfalls die Erfahrung, daß er erheblichen Nachdruck aufwenden
mußte, um den Amerikanern die
Bedeutung der SS 20 begreiflich zu
machen.

Der eigentliche Sinn des NATODoppelbeschlusses von 1979 liegt demnach weniger im Militärischen als im Politischen. Mit diesem gemeinsamen Beschluß der NATOPartner haben die USA jeder Spekulation, sie könnten sich trotz aller gegenteiligen Beteuerungen insgeheim auf das sowjetischen Spiel in Europa einlassen, den Boden entzogen. Oder um es in den Worten Wettigs auszudrücken: Amerika läßt es nicht zu, daß die Sowjetunion mit ihrer SS-20Mittelstreckenrüstung eine "Eskalationsdominanz auf dem europäischen Schauplatz" gewinnt und dort die "Eskalationsfähigkeit" der

USA ausschaltet. Der Stationierungsbeginn war die Nagelprobe. In Moskau ist diese Lehre zweifellos verstanden worden, und das mag erklären, weshalb der Kreml so lange Zeit braucht, um sich auf diese Lage einzustellen.

Es liegt im Lebensinteresse aller Europäer, daß die Raketen-Verhandlungen nicht unter solchen Uinständen wiederaufgenommen werden, die es dem Kreml erlaub ten, sein altes Ziel weiterzuverfolgen, das atomare Risiko vom eigenen Territorium fernzuhalten, indem dies dem übrigen Europa westlich der sowietischen Grenze aufgebürdet wird. Auch dann wird es schwer genug sein, zu kontrol-lierbaren Vereinbarungen zu kommen. Denn unter ihrer Sicherheit verstehen die Sowjets offensicht-lich die eigene Überlegenheit, auch und gerade in Europa. Es ist nicht zu erkennen, daß die sowjetischen Marschälle zu einer Auffassung zu bekehren wären, die auf Parität im Sinne des westlichen Verständnisses von gleichgewichtiger Machtbalance hinausläuft

## "Keiner sah ihn kommen, plötzlich war er da"

Regierender Bürgermeister von Berlin, hat lautles Karriere gemacht—als politischer Arbeiter. Er trägt sein Herz nicht auf der Zunge und ist bislang kein großer Selbstdarsteller. Daß der Vorgänger Richard von Weizsäcker heißt, ist für Diepgen eine Hypothek.

Von F. DIEDERICHS

angemachen gilt nicht." Noch Bin den letzten Stunden vor dem entscheidenden Gang der Parlamentarier an die Wahlurnen bemühte der Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters sein liebstes Lebensmotto, um mit Selbstdisziplin gegen das Lampenfieber anzugehen, das er vor Parteifreunden gar nicht verbarg.

Eberhard Diepgen (42), geborener Berliner, will auf dem Bürgermeisterstuhl das Erbe des designierten Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker mit der Zuversicht eines in dreizehn Jahren Parlamentsarbeit gereiften und mit allen Stolpersteinen vertrauten Kommunalpolitikers an-

BARBARA BARBARA BARBARA

----

- 4 c

ERE)

ing

TIME

\_ = =

\_:\_-

H05

استاري

Die mannigfaltigen Attribute, die den Vater von zwei Kindern, Jurist und Hobby-Fußballer in den Stunden vor der Entscheidung messen und begleiten, spiegeln nicht nur das Wohlwollen der christdemokratischen Weggefährten für ihren kommunalpolitischen Routinier wider. Orientiert am noch nicht verflogenen staatsmännischen Charme eines Richard von Weizsäcker, äußern selbst Parteifreunde die wie eine Dunstglocke über der Stadt schwebenden Zweifel, ob der blonde Rechtsanwalt die Lücke schließen kann, die von Weizsäcker hinterläßt.

Will Eberhard Diepgen, der über-

aus effektive, aber eher stille Macher, an die beinahe überparteiliche Führung seines Vorgängers anknüpfen? Als sich abzeichnete, daß er und nicht die von der Mehrheit der Senatoren favorisierte Schulsenatorin Hanna-Renate Laurien die Geschäfte Berlins übernehmen würde, verfiel Diepgen selbst auf das Bild der zu großen Schuhe, die Weizsäcker als Hypothek an der Spree zurücklasse. Wie wenig Diepgen beabsichtigt, Weizsäckers Stil und Arbeit zu kopieren, zeigen die mit Beifall bedachten Worte des Kronprinzen", das Selbstverständnis der CDU verbiete, daß irgendeiner die Schuhe eines anderen anzie-

Den Mangel an Ausstrahlung und politischem Charisma, der Diepgen vor allem während der Kandidatendiskussion um die Weizsäcker-Nachfolge gerne angelastet wurde, beziehen Kritiker vornehmlich auf das äußere Erscheinungsbild des stets dezent-unauffällig gekleideten Berufspolitikers. Ein Maßstab, der in Berlin aber mittlerweile in politischen Kreisen als ungenügendes Kriterium betrachtet wird. Allen Mäkeleien zum Trotz verweisen die Gönner des neuen "Regierenden" nicht ungern auf die starke innerparteiliche Verankerung Diepgens und seine lupenreine Parteikarriere. Sie begann 1962 mit dem Eintritt in die CDU und sah Diepgen als einen der seltenen "Aufsteiger", die den direkten Weg von der Jungen Union in die Parteihöhen schafften - ein Gipfelsturm, der sich zielbewußt und nahezu laut-

Nur ein knappes Jahr nach seinem Parteieintritt wählte ihn am 6. Janaur 1963 das Studentenparlament der Universität Berlin zum Asta-Sprecher. Keiner hat ihn kommen sehen, plötzlich war er da", beschrieb einmal sein damaliger Gegner vom Sozialdemokratischen Hochschulbund, der spätere SPD-Finanzsenator



in 13 Jahren Kommunalpolitik an die Spitze Berlins: Eberhard Diepgen

Klaus Riebschläger, die ersten Erfolge des jungen Juristen. Auch als ihn wenige Wochen später die Studenten wieder absetzten, weil er einer schlagenden Verbindung angehörte, wurde er bald als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes deutscher Studentenschaften aktiv. 1971 zog Eberhard Diepgen als Abgeordneter seines Heimatbezirks Tiergarten in das Berliner Landesparlament ein und rückte bald in den Landesvorstand

der Partei auf. Als Richard von Weizsäcker dann im Frühjahr 1981 die Regierungsgeschäfte in Berlin übernahm, fand er in Diepgen einen Mann, der ihm nicht nur die Aktenberge des kommunalpolitischen Alltags fernhielt. Der im Dezember 1980 zum Fraktionsvorsitzenden gekürte Aufsteiger bewies sein politisches Geschick, als er im Stillen und in stetem Kontakt zum bis zum Frühjahr 1983 nur faktischen Koalitionspartner FDP verhinderte, daß der Minderheitssenat Weizsäkkers durchs dünne parlamentarische

Die Harmonie mit dem "Tolerierungspartner" FDP, zu deren Landesvorsitzenden Walter Rasch er eine in zahlreichen "Sofagesprächen" gefe-

persönliche Freundschaft pflegt, brachte schließlich am 17. März 1983 die christlich-liberale Koalition und damit die sichere parlamentarische Basis.

Der kühle Arbeiter Diepgen, der vorformulierte Reden braucht und liebt, ohne große Inspirationen im politischen Alltag auszukommen vermag und die Partei bei allen Flügelkämpfen fest im Griff hat, wird nicht nur mit Blick auf den Wahltermin im nächsten Jahr nach Takt und Taktik suchen müssen. Denn die Einsicht der Berliner Union, es am Wahltag wohl ohne die Freien Demokraten nicht zu schaffen, verträgt sich nur schlecht mit den Bestrebungen des Koalitionspartners, im Wahlkampf auf Unionsstimmen zu spekulieren. Weder bei den Alternativen noch bei den durch Harry Ristock beflügelten Sozialdemokraten darf die FDP auf große Wählerschwankungen bauen.

Welches Sitzfleisch der Mann mitbringt, der am liebsten "in Berlin oder einem kleinen Dorf in Franken" leben möchte, wird nicht zuletzt davon abhängen, mit welchem Erfolg er auf dem Stuhl des Rathaus-Chefs agiert und wie dies den Berlinern präsentiert werden kann. Ein neuer Senatssprecher steht ihm seit gestern mit Winfried Fest zur Seite, Sprachrohr für ein "Berliner Kind", das Herz und Schnauze nicht zur Schau trägt und weiß, wie wenig er bisher nach außen wirkte.

Das neue Amt fordert ihn, hier um zudenken. Als Sachwalter einer traditionsbeladenen Stadt im Spannungsfeld der Weltmächte kann er nicht auf Publikum verzichten, um seinem deutschlandpoltiischen Selbstverständnis gerecht zu werden. Berlin muß, so sagt Diepgen, weiterhin Vordenker sein, um alle Chancen für Gemeinsamkeiten im geteilten Deutschland ausloten und ausschöpfen zu können. Wie auf den Weg in die Öffentlichkeit, wird Diepgen ebensowe nig auf Wege nach Bonn verzichten können, die er bislang nicht allzuoft beschritt: Erst seit Mai vergangenen Jahres gehört er dem CDU-Bundesvorstand an, ein Posten, den er vor allem Weizsäcker verdankt.

Die "bürgernahe Koalition", in der die "liberale Großstadt-Partei" (Diepgen zur Berliner CDU) auch nach den Wahlen 1985 mit der FDP zusammen arbeiten möchte, will unter Eberhard Diepgen die Berliner wieder zu "mehr Gemeinsamkeit" führen.

## **Parlamentarische** Mißklänge zu Kohls Israel-Reise

die Israel-Reise des Kanzlers ging es um Innen- und Nahostpolitik, um historische Verantwortung und außenpolitische Taktik, um Polemik und Rechtfertigung. Das Plenum war nur dünn besetzt, doch die Wogen schlugen hoch

Von BERNT CONRAD

ls Helmut Kohl gestern morgen um 9 Uhr an das Redner-Apult des Bundestages trat, wirkte er selbstsicher und gelassen. Aber schon nach den ersten Zwischenzufen aus den Reihen der SPD. die er mit ätzender Schärfe beantwortete, zeigte sich, daß die Auseinandersetzungen um seine Israel-Reise und um die Kießling/Wörner-Krise an Kohls Nerven gezehrt haben. Ebenso wie die Bundestagsdebatte über das Verhalten des Verteidigungsministers am Mittwoch wurde auch die gestrige Auseinandersetzung über den Nahen Osten zu einer bitteren Belastungsprobe für den Kanzler.

Dabei wich Kohl keinen Zentimeter von der Haltung ab, die er im Oktober in Saudi-Arabien und vor zwei Wochen in Israel eingenommen hatte. Das galt vor allem für die den Saudis prinzipiell zugesagten Waffenlieferungen. Wie schon in Jerusalem versicherte der Kanzler, daß er die Besorgnisse der Israelis "bei der Entscheidung, die in Bonn zu treffen ist". berücksichtigen werde – "aus unserer Verantwortung und unserer Überzeugung heraus und in Berücksichtigung der legitimen Interessen aller unserer Freunde in der Region".

Für Kohl gibt es keinen Widerspruch zwischen diesen Waffenlieferungen und der von ihm mit besonderem Nachdruck betonten historischen Verantwortung" der Deutschen gegenüber dem jüdischen Volk. Darin hat er sich weder durch die massiven Argumente der Israelis noch durch die in Deutschland erhobenen Einwände beirren lassen. Mit ernster Stimme wies er auf das \_entsetzliche Leid" hin, mit dem er in der jūdischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem bildhaft konfrontiert worden sei.

Da ertönten aus der sozialdemokratischen Fraktion Zwischenrufe: "Das ist Heuchelei - siehe Ziesel!" Diese Anspielung auf die Mitreise des Herausgebers des "Deutschland-Magazins" in der Kanzler-Maschine brachte Kohl in Rage. Er habe nie Auswahlkriterien an die mitreisenden Journalisten angelegt. Ziesel sei selbstverständlich auf eigene Kosten mitgeflogen, versicherte er empört. Als der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke ausrief: "Unglaublich", konterte Kohl hart: "Herr Abgeordneter Ehmke, Sie sind so ziemlich der letzte, der der moralische Richter deutscher Mitbürger sein kann."

Proteste der Opposition steigerten noch den Zorn des Kanzlers. "Was wollen Sie denn mit Ihrer Heuchelei?" wetterte er in Richtung SPD. Wenn einer früher Mitglied einer Organisation der NSDAP war und dann den Weg zu Ihnen gefunden hat, dann ist das in Ordnung. Ist er aber diesen Weg nicht gegangen, dann ist er ein alter Nazi. Das ist unerträglich."

Der Nebenaspekt Ziesel schien plötzlich im Zentrum der Debatte zu stehen. Ehmke wies auf antisemitische Kommentare, der grüne Abgeordnete Jürgen Reents auf die frühe NSDAP-Mitgliedschaft des Journalisten hin. Hans Klein (CSU) dagegen erwähnte von jüdischer Seite aner-

Die Tatsache aber, daß darüber überhaupt so ausführlich gestritten wurde, spiegelte die innen- und parteipolitischen Emotionen wider, die an diesem Vormittag über dem Plenum la-

Das zeigte sich besonders an Horst Ehmkes massiven Attacken gegen den "schlimmen Dilettantismus" und die "schier banalen" Äußerungen des Kanzlers in Israel. Wie ein Ankläger rechnete der SPD-Politiker mit Kohl ab, dem er bescheinigte: "Ihr Auftreten in Israel hat mich weniger an Konrad Adenauer als an die Nahost-Auftritte Kaiser Wilhelms II. erinnert," Dazu paßte dann auch die Aufforderung, Kohl sollte sein in Israel gezeigtes Selbstbewußtsein auch gegenüber den von Ehmke heftig kritisierten Amerikanern an den Tag le-

Waffenlieferungen an Saudi-Arabien lehnte Ehmke strikt ab. Er berief sich dabei auch auf den CDU-Generalsekretär Heiner Geißler, der dem damaligen sozialdemokratischen Helmut Schmidt 1981 einen Kniefall vor arabischen Ölscheichs vorgeworfen hatte. Mit diesem polemischen Hinweis hatte Ehmke aber seinen eigenen schwachen Punkt angetippt: die von Helmut Schmidt seinerzeit in Aussicht gestellte, wenngleich später auf SPD-Druck wieder abgesagte Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Saudis.

Zwar bestritt Ehmke energisch, daß sich Kohl durch das Verhalten des Alt-Kanzlers gebunden fühlen Aber CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger nagelte Schmidt darauf fest, beim saudischen König 1980 zumindest den Eindruck einer Zusage erweckt zu haben. Der FDP-Abgeordnete Helmut Schäfer pflichtete dem nachdrücklich bei. Ein Mann allerdings, der darüber genaueste Auskunft hätte geben können, saß unbewegt und nur gelegentlich mit seinem Nachbarn Kohl plaudernd auf der Regierungsbank: Hans-Dietrich Genscher.

Der frühere und jetzige Bundesau-Benminister ließ sich auch durch mehrfache Sticheleien Ehmkes ("Der Außenminister scheint sich aus der Nahostpolitik abgemeldet zu haben

- Mein ehemaliger Kampfgefährte Genscher ist verstummt") nicht zum Rednerpult treiben. Er hatte sich im Kabinett Schmidt nach anfänglichem Zögern gegen Panzerlieferungen an Riad gewandt, und er hält Rüstungsexporte in den Nahen Osten auch heute noch für bedenklich. Doch Koalitionsdisziplin hat ihm in dieser Frage den Mund verbunden. Dafür ließ der FDP-Chef gleich zwei Redner seiner Fraktion auftreten: Helmut Schäfer mit deutlichen Sympathien für die Araber und Burkhard Hirsch pro-israelischer eher Waffenexport-Gegner.

Jenseits aller Parteitaktik aber beeindruckte Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger (SPD) die Abgeordneten von links bis rechts. Mit großem innerlichen Engagement hob sie die unumgängliche "Kollektivscham" der Deutschen gegenüber den Juden hervor. Sie warnte ebenso vor Waffenlieferungen in den Nahen Osten wie vor eilfertigen Ratschlägen an die Israelis. Der auch an diesem Tag immer wieder zu hörenden Gleichstellung der deutschen Freundschaft zu Israelis und Arabern hielt Frau Renger die Feststellung entgegen: "Es kann keine Äquidistanz in dieser Frage geben." Da verstummte für einen Augenblick die Parteipolemik.

### Das Rezept der Hausrat-Versicherer gegen das Defizit "Glück und Glas, wie leicht." Verbundene. Hausratversicherungs- 100 Millionen Mark für gestohlene lassen und möglicherweise Unterver-

bricht das" – für den Hausrat-Versicherten bekommt das alte Sprichwort besondere Aktualität. Denn von 1985 an werden die 113 Sachversicherer geringeren Schutz bei höheren Prämien gewähren. Grund ist eine Flut von Glasbruchschäden und Fahrraddiebstählen.

Von HARALD POSNY

it veränderter Grunddekkung der versicherten Risikung der versitues wir ken, obligatorischer jährlicher Summen- und Prämienanpassung sowie der Anpassung des Prämiensatzes soll die Hausratversicherung aus der nun bald zehn Jahre bestehenden Verlustzone (100 Millionen Verlust bei 2,3 Milliarden Mark Prämien) herausführen, "gleichzeitig aber", so jedenfalls Horst Dietz, Vorstandsmitglied der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig, auch eine Reihe von Vorteilen für die Verbraucher bringen". Die freilich nehmen sich – abgesehen von der möglichen Vereinbarung eines "unbegrenzten Unterversicherungsverzichts" - bescheiden aus. Vor allem: Alles muß teurer bezahlt wer-

Während das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV), das dem neuen Bedingungswerk, welches auf den Namen VHB '84 -

bestimmungen 1984 – hört, bereits sein Plazet gegeben hat, beginnen die Versicherungen bereits mit der Kalkulátion der Tarife. Der Vorsitzende des Verbands der Sachversicherer. Georg Voß, betont zwar, daß es keinen Einheitstarif geben werde, doch tienen den Unternehmen als Grund lage für die Prämiengestaltung einige wichtige Empfehlungen. Und die ge-

hen hart an die Grenze des kartellrechtlich Erlaubten. Was ändert sich nun gegenüber der

 Die Grunddeckung umfaßt jetzt nur noch die versicherten Risiken Feuer, Einbruch-Diebstahl, Sturm und Leitungswasser, aber auch Schäden, die aus Zerstörungswut der Einbrecher angerichtet werden (Vanda-

• Die zuvor in der fünffach-Deckung enthaltene Glasversicherung kann nur zusätzlich abgeschlossen werden. In ihr sind dann jedoch sämtliche Gläser, Mobiliar-, Fenster- und auch Sonderverglasungen (Isolierglas) ent-

• Fahrräder, bislang im "Vielgefahrenrisiko zusammen mit Kfz-Inhalt auch Teil der Hausratversicherung, müssen gegen Diebstahl im Freien künftig zusätzlich versichert werden. In verschlossenen Kellern oder Garagen sind die Drahtesel wie bisher in der Hausratversicherung enthalten. Letztes Jahr zahlten die Versicherer 200 Millionen für Glasschäden und

Fahrräder.

 Nicht versichert ist künftig der Inhalt von Kfz; das ist jetzt nur noch im Rahmen ganzjähriger Reisegepäckversicherungen möglich.

Wichtig ist, daß für alle Sachen, die wenden sind die Neuwertentschädigung gilt, also zum Preis des Neukaufs. Nach einem Schaden tritt auch keine Minderung der Versicherungssumme ein.

Die Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, in der Vergangenheit sehr umübersichtlich, liegen jetzt bei 20 Prozent der Versicherungssumme. eine Erhöhung ist gegen Prämienauf-schlag möglich. Sofern nicht im Geldschrank aufbewahrt, liegen die neuen Entschädigungsgrenzen für Bargeld bei 1500 Mark, für Urkunden, Sparbücher und Wertpapiere bei 5000 Markund für Schmuck, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Gold, Platin, Edelsteine, Perlen, Teppiche, Kunstgegenstände und Antiquitäten bei 40 000 Mark. Silbergegenstände gel-ten als normales Haushaltsgerät und fallen nicht unter die Entschädigungsbegrenzung.

Die Versicherten können jetzt zwischen "Vollwertversicherung" und unbegrenztem Unterversicherungsverzicht" wählen. Bei der Vollwertversicherung wird die Versicherungssumme frei festgesetzt, im Schadensfall müssen sich die Versicherten eine Überprüfung des Schadens gefallen

sicherung gegen sich gelten lassen. Bei unbegrenztem Unterversicherungsverzicht ist eine Kürzung der Entschädigung wegen Unterversicherung ausgeschlossen. Die neue Variante kommt jedoch nur dann zustande, wenn eine Mindestversichesumme (etwa 100 Mark Wohnfläche) abgeschlossen wird.

Sowohl Versicherungssummen als auch die dafür zu zahlenden Prämiensätze unterliegen mit Beginn nächsten Jahres entsprechend einem besonderen Preisindex für ausgewählte Verbrauchs- und Gebrauchsgüter einer Anpassung. Sie kann vom Versicherten jedoch aufgehoben oder ausgesetzt werden. Die Anpassung des Prämiensatzes richtet sich im Drei-Jahres-Schnitt nach der Veränderung von Schadenzahlungen zu Versicherungssummen, dem Schadensatz. Steigt der um weniger als fünf Prozent, unterbleibt die Anpassung des Prämiensatzes, wird aber im nāchsten Jahr nachgeholt. Liegt die Steigerung darüber, muß sie durch 2,5 teilbar sein: Bei sieben Prozent Steigerung des Schadensatzes wächst die Prämie also nur um fünf Prozent, die restlichen zwei Prozent werden nicht nachgeholt. Erhöht sich der Prämiensatz in einem Jahr um mehr als zehn Prozent oder innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Jahren um 20 Prozent, hat der Versicherte ein außerordentliches Kündigungsrecht, ebenso wie im Schadensfall.

Nach dem Vorbild der Kfz-Haftpflichtversicherung wird der Hausrat-Tarif nach regionalen Tarifzonen gestaffelt. Bei einem derzeit um zwei Mark pro 1000 Mark Versicherungssumme liegenden Tarif wird es abweichend von der Grundprämie (100 Prozent) der Zone I Zuschläge nördlich und südlich der Mainlinie) und 50 Prozent für Ballungsgebiete (z. B. Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Aachen) geben.

Für manchen wird die Versicherung sicher preiswerter werden, etwa für Nicht-Radfahrer. Für das Gros wird es jedoch erhebliche Prämienerhöhungen geben, und das nicht nur wegen des abgemagerten Versiche-rungsschutzes. Prämiennachlässe von fünf oder zehn Prozent für fünf oder zehnjährige Verträge sollen gewährt werden. Nicht dagegen Rabatte für teure Einbruchs-Sicherungsmaßnahmen, selbst dann nicht, wenn dadurch das Haus zur Festung wird.

Ein schwacher Trost: Künftige Prämienerhöhungen können, Prämiensenkungen dagegen müssen vollzo-gen werden. Doch wann wird es die schon geben? Besser ist es da schon, auf den bestehenden Prämienwettbewerb zu setzen. Die Prämiensätze reichen von 1,80 bis drei Mark je 1000 Mark Versicherungssumme in Ballungszonen. Prämienvergleiche lohnen sich ebenso wie die Überlegung, einjährige Verträge abzuschließen.

»Dieser Roman ist die wunderbarste Nach-Erzählung der Sage um König Artus, die ich je gelesen habe. **Absolut** unwiderstehlich.«

Eine bezaubernde, märchenhafte Geschichte, reich an Atmosphäre und bizarren Fabelwelten – aber auch ein gewaltiges Echo jahrhundertealter Weisheiten, die Neugestaltung einer Legende und eine überzeugende Erweiterung der Literatur über König Artus.



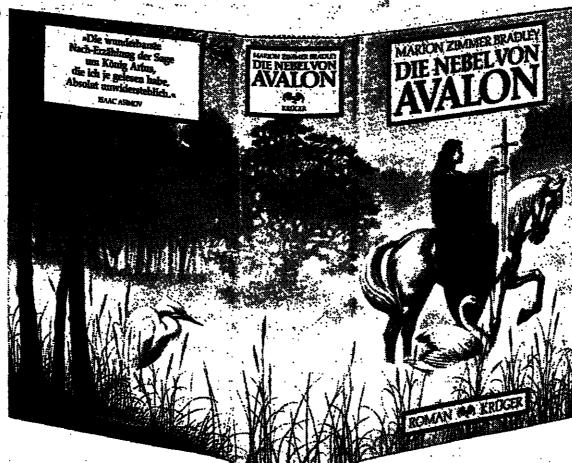

Bremsen für den

Export nuklearer

In der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion wird erwogen, das Atomgesetz

mit dem Ziel zu ändern, den Export

abgebrannter nuklearer Brennele-

mente zumindest einzuschränken.

Das erklärte der forschungspoliti-

sche Sprecher der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion, Christian Lenzer

(CDU), gegenüber der WELT. Anlaß für diese Überlegungen sind die Piä-

ne deutscher Unternehmen, darunter

der Firma Nukem, abgebrannte

Brennelemente an die China Nuclear

Energy Industry Corporation

(CNEIC) zu liefern, um sie endgültig in der Volksrepublik China zu lagern.

Das Thema hat den Forschungs-

ausschuß des Bundestages in seiner

Mittwochsitzung beschäftigt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes liegt bisher kein Exportantrag der

Firmengruppe vor. Der zuständige

Abteilungsleiter im Innenministe-

rium, Peter Bochmann, erinnerte dar-

an, daß das Atomgesetz (Paragraph 3)

den Export abgebrannter Brennele-

mente ausdrücklich zulasse - schon

als Voraussetzung für die Entsor-

gungsverträge mit Frankreich und Großbritannien Infolgedessen habe

ein Unternehmen bei Antragstellung

auch Rechtsanspruch auf Erteilung

einer Exportlizenz. Forschungs-Staatssekretär Albert Probst (CSU)

betonte in der Sitzung, daß die Bun-

desregierung an ihrem integrierten

Entsorgungskonzept festhalte. Für die Unionsfraktion erklärte Lenzer,

daß eine Wiederaufarbeitungsanlage

mit einer Kapazität von 350 Jahres-

tonnen auf jeden Fall gebaut werden

HEINZ HECK, Bonn

Brennelemente?

#### Schwier untersagt Aushang der **GEW-Wandzeitung**

Eine Wandzeitung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für einen Schülerwettbewerb zum Thema Arbeitszeitverkürzung darf in den nordrhein-westfälischen Schulen nicht am Schwarzen Brett ausgehängt werden. Das bestätigte der Düsseldorfer Kultusminister Hans Schwier (SPD). Seine Entscheidung erscheint deshalb pikant, weil in der Jury der Gewerkschaft für den Aufsatzwettbewerb zu diesem Thema auch Schwiers Vorgänger, der frühere Kultusminister Jürgen Girgensohn und der hessische Kultusminister Hans Krollmann (beide SPD) sit-

Die Wandzeitung der GEW erläutert die gewerkschaftlichen Vorstellungen zur Arbeitszeitverkürzung und fordert Schüler und Jugendliche aller Schularten und Schulstufen auf, sich in Aufsätzen zu diesem Thema zu äußern. Dazu erklärte Schwier: "In der Schule ist die Parteinahme und damit auch die Werbung zugunsten politischer Gruppen und Interessenverbände untersagt." Aus diesem Grund könne die Wandzeitung für den Schülerwettbewerb nicht ausgehängt werden, sie vertrete "eindeutig einen politischen Standpunkt". Außerdem werde das Ergebnis dieses Wettbewerbs durch Anlage und Aufmachung der Zeitung "bereits eindeutig vorweggenommen".

#### "Schröder ist für Albrecht zu schwach"

Erhebliche Bedenken gegen eine Spitzenkandidatur des SPD-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schröder bei den niedersächsischen Landtagswahlen 1986 hat der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Schultze angemeldet. Schultze, Mitglied des Hauptvorstandes der Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik, äußerte gestern die Sorge, daß Schröder, der dem SPD-Bezirk Hannover vorsteht, Flügelkämpfe in der Partei verschärfen könnte.

Schultze forderte die SPD auf, einen Kandidaten zu benennen, der in der Lage sei, einen in den Augen der Öffentlichkeit "hervorragenden Mi-nisterpräsidenten Albrecht" zu besiegen. Albrecht habe seit seinem Amtsantritt vor acht Jahren wenig Fehler gemacht und mit seinem Stellvertreter Hasselmann das Feld der politischen Mitte besetzt. Schröder dagegen werde es mit seiner "rigorosen Politik" nicht gelingen, Stimmen aus der politischen Mitte, vor allem von Arbeitnehmern und Angestellten, zurückzugewinnen. Die Folge werde sein, daß die SPD noch mehr Stimmen verliert und "die Niedersachsen sich daran gewöhnen, in einem CDUregierten Land zu leben".

#### Keine Diskussion mehr um Lohnfortzahlung

Die Diskussion um eine Kürzung der Lohnfortzahlung für Arbeitneh-mer im Krankheitsfall ist nach Auffassung des sozialpolitischen Spre-chers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heimo George, "vorläufig vom Tisch". In einem Interview mit der in Hannover erscheinenden "Neuen Presse" sagte George, "da sich die Arbeitskonditionen insgesamt ändern, muß man aus den Bereich der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht unbedingt etwas machen". Je höher und je länger aber die Arbeitslosigkeit bleibe, desto mehr müsse man auch bereit sein, wieder über diese Fragen zu diskutieren.

George hatte vor einigen Monaten mit seinen Thesen über eine neue Sozialpolitik auch entschiedenen Widerspruch innerhalb der Union geerntet. Zur Resonanz auf seine Vorstöße sagte George, es sei ein Tabu gebrochen worden, weil man wieder über die Senkung der Arbeitskosten spreche. Zugleich seien auch die "Verharzungen und Verkrustungen im Sozialsystem" wieder in der Dis-

## Spranger: Spione des KGB ausweisen

Spione des sowjetischen Geheimdienstes KGB sollten in absehbarer Zeit auch in der Bundesrepublik Deutschland mit spektakulären Ausweisungen rechnen, forderte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister, Carl-Dieter Spranger (CSU), in einem Interview für die Wochenzeitung "Rheinischer Merkur/Christ und Welt\*. Spranger erklärte: "Alle osteuropäischen Staaten wissen, daß die neue Bundesregierung die Aktivitäten der Ost-Spionage ernst nimmt und ihr entschieden entgegentritt. Wir werden angemessene und notwendige Gegenmaßnahmen treffen."

Der Staatssekretär wies ferner darauf hin, daß "DDR"-Bewohner als Agenten in die Bundesrepublik Deutschland eingeschleust werden. Von ihren Erkenntnissen profitiere auch der KGB. Als Deutsche könnten diese Spione aber nicht ausgewiesen, sondern nur bestraft werden.

## Auch Ständige Vertretung kann bei Besuchsanträgen nicht helfen

Eine Fallsammlung dokumentiert die zunehmend restriktive Haltung Ost-Berlins

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Seit Dezember 1976 nimmt die Regierung der "DDR" von der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland keine Interventionen mehr an, mit deren Hilfe früher teilweise erfolgreich versucht wurde, die besuchsweise Ausreise eines Deutschen aus der "DDR" zu erreichen. Die "dringenden Familienangelegenheiten", die allein als Grund für den Ausreisewunsch geltend gemacht werden können, sind willkürlicher Beurteilung ausgesetzt. Versuche der Bundesregierung, hier zusätzliche Argumente vorzubringen, gelten nun als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" des zweiten deutschen Staates. In Bonn liegt eine Briefsammlung vor, die die so entstandene Praxis beleuchtet.

"Wir sind alle sehr verzweifelt und können nicht verstehen, daß einem so menschlichen Wunsch, daß ein Bruder seine Schwester noch ein einziges Mal lebend sehen möchte, von den DDR-Behörden nicht entsprochen wird", heißt es in dieser Fallsammlung zum "Fall H.". Eine todkranke alte Frau in der Bundesrepublik ließ zwei Atteste über ihren Žustand in die "DDR" schicken, ohne daß ihrem Bruder damit die Besuchsreise erlaubt wurde. Nach drastischer Verschlechterung ihrer Lage im Herbst 1983 wurde ein neuerlicher Versuch von Verwandten unternom-

men – ohne Erfolg. Im "Fall R." war zur gleichen Zeit die in der "DDR" lebende 80jährige Mutter zu ihrer im Westen lebenden Tochter zu Besuch gekommen, wo sie infolge eines Sturzes und einer inneren Erkrankung im Verlauf von drei Wochen zweimal operiert werden mußte. Ihrem 70jährigen Bruder in Zittau, der zu einem Krankenbesuch in die Bundesrepublik reisen wollte, wurde der Antrag mit der mündlichen Begründung abgelehnt,

es gebe kein Abkommen über Krankenbesuche, und alte Leute sollten auch nicht verreisen.

Im "Fall A." geht aus einer amtsärztlichen Bestätigung hervor, daß ein in einer westdeutschen Klinik liegender Patient an Herzversagen und Lungentuberkulose leidet und sein Zustand lebensgefährlich ist. Mit diesem Schriftstück in der Hand ist es den nahen Verwandten in der "DDR" nicht gelungen, eine Ausreisegenehmigung zu bekommen.

Förmlich ausgesprochen wurde ein Verbot, daß "Staatsbürger der DDR keine in der BRD befindlichen Staatsbürger der DDR" besuchen dürfen, im "Fall L.". Hier lag eine 1916 geborene Frau im Herbst 1983 in einer westdeutschen Klinik bereits im Koma, die Antragsteller waren ihre eigenen Kinder.

Mein kranker Bruder, der jetzt wohl das Endstadium seiner Krankheit durchleidet (Lungenkarzinom), ist häufig noch bei Bewußtsein und fragt dann nach seinem Zwillingsbruder. Ich bin bald am Ende, und auch mein Bruder aus der DDR, der nicht kommen darf, ist verzweifelt", heißt es in einem Brief zum "Fall G.", der mit der Frage schließt: "Muß denn erst das Schlimmste eintreten?"

Völlig unverständlich erscheint ein Fall, wo einer Frau die Ausreise zur Beerdigung ihrer in der Bundesrepublik lebenden und dort verstorbenen Mutter nicht erlaubt wurde. Aus Gram über diese Tatsache, so heißt es im Dossier, starb wenige Tage später auch noch im Westen der Vater. Die zuständigen Behörden in Berlin (Ost) lehnten zum zweiten Mal ohne jede Begründung die Ausreise ab.

Nach Ablehnung eines Reiseantrags eines 60jährigen Mannes in der "DDR", der zu seinem Bruder aus Anlaß von dessen 70. Geburtstag in die Bundesrepublik kommen sollte

und wollte, beschwerte sich der 70jährige bei zuständigen Ämtern mit einem Brief, in dem es heißt: "Mein Bruder leitet in der DDR eine kleine Gärtnerei. Seine Position kann wohl kaum als bedeutend angesehen werden und er kann auch kaum nach den dortigen Anschauungen als ,Geheimnisträger' gelten. Oder ist der Anbau von Tomaten geheimnisvoll?"

"Ist es denn ein Verbrechen, wenn ich als Tochter nur den Wunsch habe, meine kranke Mutter zu sehen und in die Arme zu schließen, bevor sie diese Welt verläßt?", fragt eine Frau im Fall Z." der Fallsammlung. Hier ist ein Ehepaar 1979 nach politischer Haft in der "DDR" in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Seit drei Jahren versucht man nun, den Eltern der Frau eine Besuchsreise in den Westen zu ermöglichen, es handelt sich um 80 und 75 Jahre alte

Nach innerdeutschen Abkommen kann in dringenden Familienangelegenheiten, wie anläßlich von Geburten, Taufen, Erstkommunionen, Kon-firmationen, Eheschließungen, Hochzeitsjubiläen, hohen Geburtstagen, lebensgefährlichen Erkrankungen und Sterbefällen den Antragstellern in der "DDR" von den dortigen Behörden die besuchsweise Ausreise genehmigt werden. Die Anträge können genehmigt werden, bei Ablehnung gibt es grundsätzlich keine Begründung, aber es gibt einen "Beschwerdewege, der theoretisch bis zum Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker geht. Es ist nicht bekannt, wie oft und ob überhaupt er sich für einen an ihn gekommenen Antrag eingesetzt hat. Bekannt ist nur, daß den "DDR"-Behörden die Fälle immer peinlicher werden - Hoffnung für viele, die auf diese Wirkung bauen und es der Bundesregierung auch

### Tschernenko soll Jugend vor "Widerspruch" bewahren

Politbüro übertrug Andropows Rivalen die Schulreform

FRIED H. NEUMANN, Moskau Konstantin Tschemenko ist Vorsitzender einer Kommission des Mos-

kauer Politbüros für die Schulreform, wie aus einem Bericht des Parteiorgans "Prawda" hervorgeht. Der Vertraute Breschnews war im Kampf um die Nachfolge seinem Rivalen Jurij Andropow unterlegen und hatte danach auch die Leitung der wichti-gen Organisationsabteilung im Zen-tralkomitee eingebüßt. Seine Zuständigkeit für ideologische Fragen konnte Tschernenko aber in der Parteiführung behaupten. Der 72jährige gehört zu den wenigen Mitgliedern des Politbüros, die auch als ZK-Sekretäre tatic sind.

Bei der Nominierung für die Wahlen zum Obersten Sowjet, die am 4. März stattfinden, spielte der weiterhin als Andropow-Rivale einge-schätzte Tschernenko eine Sonderrolle: er und Regierungschef Tichonow wurden in einer vom Kreml sorgfälig inszenierten Kampagne von den Betriebsbelegschaften wesentlich häufiger für einen Wahlkreis vorgeschlagen als die anderen Mitglieder des Politbüros – von Generalsekretär Andropow abgesehen, der eine uner-

reichbare Spitzenposition hält. Inzwischen hat die "Prawda" die Neuauflage eines Buches mit Reden und Artikeln Tschernenkos in gebührender Länge vorgestellt. Auch darin ist eine Bestätigung seiner Position zu sehen, mit der wesentlichen Einschränkung allerdings, daß sich Tschemenko dem Partei- und Staatschef auf ideologischem Gebiet längst unterworfen hat. Am Ende der Breschnew-Ara und besonders nach dem Tode Suslows, des ideologischen Gralshüters der Partei, hatte sich Tschernenko vorsichtig auf ein nur scheinbar theoretisches Problem eingelassen: gepeinigt von der polnischen Entwicklung im Zeichen der Gewerkschaft "Solidarität", setzte er eine Diskussion über den Charakter der "Widersprüche" innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft in Gang. Nach der Lehre von Marx dürfte es keine unversöhnlichen Gegensätze im Sozialismus geben; die Erfahrungen in den "Bruderländern" lehrten es anders. Könnte es folglich auch in der Sowjetunion zu einer ernsten sozialen Krise kommen? Angesichts solcher Gefahren warnte Tschernenko die Partei mehrfach eindringlich davor, die Verbindung zur Arbeiterschaft aufs Spiel zu setzen.

Andropow, der sich von entschlossenem politischen Handeln offenbar mehr verspricht als von diesen Kassandrarufen, machte der Diskussion bald nach seinem Machtantritt als Parteichef ein Ende. Er entschied, daß die "antagonistischen", also unversöhnlichen Widersprüche im Sozialismus nicht auftreten. Tschernenko schwenkte daraufhin ohne jede Abweichung auf die Linie des Generalsekretärs ein.

Durch Andropows Erkrankung nach unbestätigten Berichten soll er Ende Januar operiert worden sein – hat Tschernenko wieder etwas mehr Spielraum und Einfluß gewonnen, obwohl er selbst auch nicht gerade bei bester Gesundheit ist. Während die Neuauflage seiner Reden und Aufsätze kaum von großer Wirkung sein dürfte, kommt doch dem Vorsitz in der Politbüro-Kommission für die Schulreform erhebliche Bedeutung zu. Die Reform soll die von den Massenmedien als ungenügend bemängelte "ideologisch-politische und moralische Erziehung" der sowjetischen Jugend auf ein höheres Niveau bringen und den Einfluß der Partei auf die Jugend stärken, die sich offenbar weit vom kommunistischen Dogma entfernt hat. Tschernenko darf sich nun bei der "Bewältigung" der Widersprüche im Sozialismus bewäh-

### Bonn gewährt Ankara weiter Unterstützung

DW. Boun Fortschritte im Prozeß der Demokratisierung hat die Bundesregierung der Türkei bescheinigt. Zugleich wies Bonn jedoch auch auf andauernde Menschenrechtsverletzungen hin.

In ihrem gestern dem Bundestag zugeleiteten Türkeibericht kritisiert die Regierung Eingriffe in die Parteienbildung, die fortwährende Ausschaltung politischer Kandidaten, das weiterbestehende Verbot gewerkschaftlicher Betätigung, Einschränkungen der Pressefreiheit sowie die Tatsache, daß in türkischen Gefängnissen noch immer Häftlinge gefoltert

Unter Hinweis auf die Bedeutung des NATO-Partners und die traditionelle Freundschaft zwischen beiden rung gleichwohl bereit, die Militärund Entwicklungshilfe fortzusetzen. Die Verteidigungshilfe in Höhe von 130 Millionen Mark wird in diesem Türkei-Bericht als Ausdruck der Solidarität und als Beispiel für die Bereitschaft zur Lastenteilung im Atlantischen Bündnis gewertet. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit diene der türkischen Bevölkerung, die seit dem 7. Dezember vergangenen Jahres von einer Zivilregierung regiert wird

:111

- -

A 4 .

Die Überprüfung des Ausnahmezustandes, die in Ankara am 10. März ansteht, wird von der Bundesregierung als erste demokratische Bewährungsprobe für das neue Parlament bezeichnet. Schließlich merkt Bonn positiv an, daß sich der Erholungsprozeß der türkischen Wirtschaft im vergangenen Jahr fortgesetzt hat. Bei einer Auslandsverschuldung mit einem Volumen von rund 49,5 Milliarden Mark sei das Land allerdings wirtschaftlich noch keinesfalls über

#### Abgasarme Autos vor 1986 auf dem Markt

Bundesinnenminister Zimmermann hat es gestern in einer "Zwischenbilanz" im Bundestag zum Umweltschutz als "Jahrhundertentscheidung" bezeichnet, daß die Bundesregierung ab 1. Januar 1986 die Schadstoffe im Autoabgas um etwa 90 Prozent senken wolle. Voraussetzung für den Umweltschutz sei eine leistungsfähige Wirtschaft. Die Wirtschaft ihrerseits brauche eine berechenbare Umweltpolitik mit langfristig angelegten Strategien.

Positiv wertete Zimmermann den Entschluß, von 1986 an die in den USA geltenden Abgas-Grenzwerte und die entsprechenden Testverfahren zu übernehmen. Bleifreies Normalbenzin und mit Katalysatoren ausgerüstete Pkws würden bereits vor dem 1. Januar 1986 angeboten. Für die dann auf den Markt kommenden Modelle werde es auch bleifreies Superbenzin geben. Auto- und Mineralölindustrie forderte Zimmermann auf, die Entwicklung zügig voranzu-

Die Bundesregierung habe mit ihren Entschlüssen "Bewegung in die europäische Umweltszene gebracht". Der ehemalige Forschungsminister Hauff (SPD) warf Zimmermann vor. sich der regelmäßigen Vorlage eines Berichts zur Lage der Natur im

### Im Südwesten bleiben die grünen Reformisten auf der Strecke

Wahlkampf-Raupe mit Rock-Bands und Kabarett / "Revolutionäre Stimmung" an der Basis

XING-HU KUO, Böblingen

Naßkaltes Grippewetter, Eintrittspreis von 15 Mark: Trotzdem strömten rund 2500 junge Menschen in die Böblinger Sporthalle. Denn die "Grüne Raupe" war in die Kreisstadt, 20 Kilometer südlich von Stuttgart, ge-kommen, um für die Grünen Wahlkampf zu machen. Die Stimmung im Saal war schnell angeheizt. Nicht nur zündende Lieder der chilenischen Gruppe "Piray" - "Revolucion! Companero! Revolution, Genosse", Klassenkämpferisches von zahlreichen linken Polit-Rock-Bands und die "DDR"-Sängerin Bettina Wegner begeisterten die zumeist auf dem Boden sitzenden Ökologen aus nah und

Sozusagen en passant wurde zwi-schen Kabarett, Musik und Parodien unter die Massen gestreut. Kurze, dafür um so deftigere Reden sorgten für frenetischen Beifall, oder auch für Pfiffe und Buh-Rufe, wenn der Redner zu moderat, zu "etabliert"

Der Schweizer Vorzeige-Aussteiger und Ex-Unternehmer Hans Pestalozzi erhielt jedoch nur tosenden Beifall für seine predigenden Worte: "Es ist ein Aberglauben anzunehmen, daß man durch einen Marsch durch die Institutionen etwas verändern kann." Er rief: "Glaubt nicht, daß es möglich ist, über das System das System zu verändern, über das Parlament das Parlament zu verbessern." Vielmehr müsse "das System, das Parlament untergraben werden. Seid subversiv tätig, nur dann habt ihr eine

Ein Böblinger Grüner, der Pestalozzi widersprach, man müsse "in diesem System" versuchen, etwas zu bewirken, und der gar die "Revolution" ablehnte, weil sie immer mit t verhinden sei, wurde ausgebuht. Dies wollten viele der Anwesenden gar nicht hören. Auf fruchtbaren Boden fielen dagegen Lieder und



Ansprachen für Nicaragua oder gegen das "faschistische" Chile. Die "revolutionäre" Stimmung in der Böblinger Sporthalle, die auch bei vorherigen Wahlveranstaltungen

der "Grünen Raupe" in Offenburg, Mannheim, Ulm und anderswo festzustellen war, ist für die Basis der Grünen im Südwesten durchaus repräsentativ. Denn die gemäßigteren, reformistischen und pragmatischen Grünen, wie etwa die sechs Landtagsabgeordneten in Stuttgart, sind schon längst von den radikalen Fundamental-Oppositionellen hinweggefegt worden. Von den sechs grünen

Parlamentariem wird nur noch einer, Holger Heimann, am 25. Marz in den Landtag gehen, sozusagen ein "Alibi-Reformist" unter "Basisdemokraten" kompromißloseren Zuschnitts. Heimann hat in den letzten Wochen das hessische rot-grüne Bündnis nicht nur ausdrücklich begrüßt, nach seiner Auffassung sollten die Grünen bereit sein, mit jeder demokratischen Partei, auch mit der CDU, zusammenzuarbeiten und notfalls auch mit ihnen Regierungsverantwortung zu tragen. Eine Auffassung, die bei den Anhängern der Anti-Partei-Partei nur ein verächtliches Naserümpfen hervorruft.

Auch das 86seitige DIN-A4-Landtagswahlprogramm der Grünen verrät deutlich die Handschrift der radikalen Teile der Südwestgrünen. Schwernunkte sind dabei der Kampf gegen die Nachrüstung, massive Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen in der Bundesrepublik und den derzeitigen Wirtschaftsstruktu-

So wollen die Grünen, die zu einer Partei "neuen Typs" (nach Lenin) werden sollen, einen "grundlegenden Wandel unserer Wirtschaft und Gesellschaft" anstelle der "kapitalistischen Profit- und Konkurrenzlogik" erreichen. Wörtlich heißt es: "Die private Kontrolle über die Produktionsmittel ist entsprechend den Interessen und den Bedürfnissen der Beschäftigten schrittweise zu überwinden zugunsten einer gemeinschaftlich organisierten Produktion, bei der die Betroffenen über Art, Umfang und einzusetzende Technologien selbst bestimmen."

### Willy Brandt und das Thema Kronawitter

SPD hofft bei Wahlen auf die Münchener Grünen

PETER SCHMALZ, München Über sich einen mächtigen Papierlöwen und die goldenen Lettern "Die Hölle des Löwen", unter sich rotzüngelnde Pappmaché-Flammen and vor sich einen mt dekorierten Löwenbräukeller: dem Fasching hatte es Willy Brandt zu verdanken, in dem seit sechs Jahren schwarz regierten München wieder einmal Rot zu Die Hoffnung aber, daß diese Farbe

nach der bayerischen Kommunalwahl am 18. März wieder zur Mehrheits-Couleur im Münchner Rathaus wird, huldigt offenbar auch der SPD-Chef nicht: Nur knapp 40 Redeminuten gönnte er den Genossen an der Isar, sprach von Wörner und Wirtschaft, Europa und Abrüstung. Zur Münchner Wahl wußte er kaum mehr zu sagen, als daß es sich um "eine wichtige Entscheidung" handle. Auch zum Oberbürgermeister-Kandidaten seiner Partei ließ er deutliche Distanz erkennen.

Der Parteichef hält es nicht für nötig, einen Genossen nur deshalb herzhaft an die Brust zu drücken, weil dieser ein Kandidat ist. Brandt schätzte George Kronawitter schon in den Jahren 1972 bis 1978 gering ein, als dieser Münchner Oberbürgermeister war, sich aber mit den eigenen nach links driftenden Genossen so überwarf, daß er als "nicht mehr vermittelbar" galt. Und Brandt tolerierte damals wohlwollend den Entschluß des Münchner Unterbezirks, Kronawitter zum Verzicht zu treiben; und nahm in Kauf, daß erstmals in der Münchner Nachkriegsgeschichte mit Erich Kiesl ein CSU-Politiker

und das mit absoluter Mehrheit. Damals schien das Thema Kronawitter für die SPD erledigt, doch der heute erst 55jährige Polit-Rentner, von der monatlichen 8000-Mark-Pension des Alt-Oberbürgermeisters lebt, baute geschickt sein Comeback auf. Vor allem zwei Gründen verdankt er seine neue Kandidatur. Er hat wie kein anderer Genosse Ansehen bei der Bevölkerung, lag zeitweise in der Bürgergunst sogar vor dem amtierenden OB Kesl, und er unterschrieb ein kommunales Wahlprogramm, das in wesentlichen Punkten seiner früheren Meinung als Oberbürgermeister widerspricht.

zum Rathauschef gewählt wurde,

Noch Ende des vergangenen Jahres demonstrierte Kronawitter Optimismus und verkündete: "Ich werde Kiesl schlagen." Inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt. Nach jüng-sten Umfragen liegt Kiesl mit 53 Prozent klar vorn. Mit 45 Prozent würde demnach die CSU auch weit vor der SPD (39 Prozent) liegen, allerdings die absolute Mehrheit einbüßen. Ihnen könnte aber die FDP, die bei sechs Prozent liegt, die nötigen Mehrheitsstimmen besorgen, der FDP-Fraktions- und Landesvorsitzende Manfred Brunner würde in diesem Fall Bürgermeister.

Doch in Münchner SPD-Kreisen baut man auf die Unterstützung der Grünen. Sie liegen in der Prognose mit neun Prozent beschtlich hoch und könnten, falls die CSU wegen der Affäre Wörner noch weiter Federn lassen muß, zu einer Pattsituation im Rathaus führen.

### USA besorgt: Wie verläßlich sind die Deutschen? Bild anders aus. Sachkenner erin-

Von THOMAS KIELINGER

7 wei Tage lang diskutierte in die-Leser Woche in Washington ein renommierter Teilnehmerkreis aus der Bundesrepublik und den USA die "deutsche Frage". Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die zu diesem Symposium geladen hatte, konnte nicht wissen, daß der Termin zusammenfallen würde mit den Ereignissen in Libanon, mit allen Folgen, die sich für den amerikanischen Einfluß in Nahost - und darüber hinaus - ergeben müssen.

Das ergab einen spannungsreichen Kontrast zwischen der alten zentraleuropäischen Thematik und den neuen globalen Sorgen der USA. Zu ihnen zählt auch die Sorge "vor intensiver und wachsender Präckkupation Zentraleuropas mit sich selbst", wie es ein amerikanischer Konferenzieilnehmer ausdrückte. Findet die deutsche Frage daher in Amerika kein Publikum mehr?

Hier muß man unterscheiden. Abstrakt gesehen, hat der Amerikaner überhaupt keine Bedenken gegen das als vollkommen natürlich eingestufte Bedürfnis eines geteilten Landes, die nationale Einheit wiederherzustellen. Konkret dagegen sieht das

nem sich, daß es eine Containment-Politik in den Nachkriegsjahren nicht nur gegenüber der Sowjetunion gab, sondern auch gegenüber dem Land im Herzen Europas: Deutschland. Auch dieser Problemherd mußte eingedämmt werden; die sichere Einbettung der beiden Hälften in die Systeme in West und Ost schien den Spannungsherd zu regulieren, ungefährlich zu machen. Die Verträge aus der Zeit der Dentente schließlich sollten diesen Prozeß wiegeln. Die Amerikaner jedoch sind hellhö-

rig geworden in den vergangenen Jahren; sie mußten es werden, denn die Deutschen selber haben in die Frage ihrer nationalen Einheit eine spürbare neue Dynamik hineingetragen. Vor dem Hintergrund des ins Weltweite übertragenen Gegensatzes zwischen den Supermächten macht sie die neue Betonung der Deutschland-Politik, mit allen Begleittönen von links und rechts, eher mißtrauisch. Nicht, weil sie jetzt etwa den nationalen Anspruch auf Einheit in Frage stellen - das haben Vizepräsident Bush in Wien und Außenminister Shultz in Stockholm klargestellt. Nein, die Problematik reicht in den

Sicherheitsbereich. Da tauchen Fragen auf wie: Kann die Bundesrepublik die gemeinsamen Beschlüsse der westlichen Verteidigung noch mittragen, wenn sie immer mehr die Interdependenz zum anderen deutschen Es ist das Verdienst der deutschen

Teilnehmer an der Tagung der Adenauer-Stiftung gewesen, mit großer Eloquenz und Deutlichkeit diese gängigen Fragen des Mißtrauens attackiert und, den Gesprächen nach zu urteilen, zurückgedrängt zu haben. Ganz zu beseitigen sind sie nie. So ließ etwa Minister Windelen in

seinen Ausführungen (WELT v. 8. 2) keine Zweifel an den Prioritäten der deutschen Sicherheitspolitik, ihre eindeutige Festlegung auf den Primat der Freiheit vor der Einheit. Andererseits beharrte er unter beeindruckender Beweisführung auf der Interessensubstanz\*, die dem innerdeutschen Verhältnis "und darüber hinaus dem allgemeinen Ost-West-Verhältnis in Europa zugrunde liegt". Werner Marx, Vorsitzender des Au-Benpolitischen Ausschusses im Bundestag und Eduard Lintner, der den Arbeitskreis Innerdeutsche Beziehungen in der CDU/CSU-Fraktion

leitet, unterstützten diese Argumentation. Das Wort von der "Interessensubstanz" wurde von den Amerikanern unterschiedlich aufgenommen. Helmut Sonnenfeldt, Henry Kissingers ehemaliger Osteuropa-Berater, sieht in dem Terminus die Kinladung zur Fahrt "in unbekannte Gewässer" - im Grund einen potentiellen Konflikt innerhalb der westlichen Einheit einen Widerspruch zur Unteilbarkeit der Entspannung.

Jonathan Dean dagegen, ein Europa- und Deutschlandkenner von Rang, hielt den anderen amerikanischen Teilnehmern eindringlich vor, daß die permanente Verdächtigung jeder Deutschlandpolitik neutralistische oder antiamerikanische Tendenzen in der Bundesrepublik bestärken müsse. Im übrigen sei eine Stabilisierung der innerdeutschen Beziehungen "ein direkter Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit" des westlichen

Am überzeugendsten wirkten die deutschen Argumente dort, wo weniger von der Wiedervereinigung gesprochen wurde - die als Ziel der praktischen Politik allenthalben als untauglich gilt – sondern von der "Selbstbestimmung". Der Terminus bremst nicht nur mögliche Beunruhigungen gegenüber dem Konzept der Wiedervereinigung Deutschlands, er läßt sich auch besser namens der osteuropäischen Völker verwenden, als eine zentrale Vokabel nicht nur der UNO-Charta, sondern auch der jüngeren Helsinki-Schlußakte. Mit Windelen ("Es muß nicht in

erster Linie die Wiederherstellung des einheitlichen Nationalstaates sein ...") traf sich der Erlanger Historiker Michael Stürmer in der Formulierung: "Das nationale Ziel Deutschlands richtet sich nicht auf einen territorialen Anspruch, sondern auf Selbstbestimmung. Deutschlandpolitik sei keine Wiedervereinigungspolitik, sondern eine Politik zur Überwindung der Teilung. Guido Goldman. Historiker aus Harvard, nannte es "die Kosten der Trennung senken". Das alles sind beträchtliche Abmilderungen in Wort und Konzent der alten Formel des Deutschland. vertrages von 1954, der den Vertragsstaaten als Ziel stellt: "ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Ge-

meinschaft integriert ist.

Parlament zu widersetzen.

treiben.

DIE WELT (usps 603-590) is published delity except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Doins' 265.00 per arrum. Second cless postage is paid at Englewood, N.J. 07637 and at additional melling offices. Postmester: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

# Nur raus aus Beirut. Ruhmloser Abzug der Friedenstruppe Auftrag und Fehler der westlichen Streitmacht in Libanon / Im Fallstrick der Politik

Mit einem eigenen Abzug endet die Aufgabe der alliierten Friedenstruppe. Die westlichen Offiziere hatten Kampigeist und Ausbildungsstand der Wehrpflichtigen in der libanesischen Armee über die religiösen Spaltungsrisse aber unterschätzt. Keiner kannte die Libanesen und ihre Mentalität, und entsprechend positiv, aber falsch fielen die Berichte nach Washington, Rom, Paris und London aus. Außerdem hatten die Offiziere der Friedenstruppe selbst keinen eindeutigen militärischen Auftrag. Amerikaner, Franzosen, Italiener und Engländer sollten Präsident Amin Gemayel und seine Regierung stützen, Legalität und Unab-hängigkeit des Libanon wahren heifen und sich wehren, falls sie angegriffen würden.

RELIGION OF THE PROPERTY OF TH

t.Ankr

Stütz<sub>et</sub>

 $\mathbb{Z}_{\geq 2}$ 

- - 25 -

N E

ii In iii ii

45.5E

共二二

: . . . . . . .

\_\_\_\_\_

· <u>i-</u>--

سبسونة و

- E---

ئىتىدا ئازۇ ئىستىدا :

ilioni:

112

- - - -

ر به هنده و شده در و منگ به در نگاریم به ماریم و میشود ماریم و میشود

Die Friedenstruppe kam erstmals Mitte August 1982 nach Beirut (ohne rorangriffe auf israelische Soldaten Briten), um den Abzug der bewaffneten Palästinenser und Syrer aus dem Westteil zu sichern und die israelische Armee, die West-Beirut am 11. Juni eingeschlossen hatte, vor einem Vorstoß ins Zentrum des Terrors und der moslemischen Linksmilizen

Der leichtsinnige Glaube und die Wirklichkeit

PLO und Syrer zogen bis Ende August vereinbarungsgemäß ab, Gendarmerie und libanesische Truppen übernahmen die Kontrolle und hoben in West-Beirut Widerstandsnester und Waffenlager aus. Auch die Alliierten schifften sich wieder in dem leichtsinnigen Glauben ein, alles werde gutgeben. Da wurde am 14. September der gerade gewählte Präsident Beschir Gemayel von einem syrischen Agenten ermordet. Daraufhin besetzten die israelischen Truppen am 16. September West-Beirut und überließen Christenmilizen das Durchkämmen der Flüchtlingslager. Am 17. und 18. September kam es dann zu den Massakern in Sabra und Schatila, und die Friedenstruppe kehrte schleunigst zurück. Das italienische St.-Marco-Bataillon sicherte

PETER M.-RANKE, Beirat trouillierten durch die Straßen. Die amerikanischen Marines verschanzten sich am Flughafen. Das schnelle Eingreifen der Alliierten, zu denen später noch einhundert Engländer stießen, sollte die arabischen Regierungen beruhigen und den Druck auf Israel verstärken, West-Beirut zu räumen, Das geschah bis Ende Septem-

> Bis zum Frühjahr 1983 blieb es beim Auftrag, ein Garant der Sicherheit für die neue Regierung Amin Gemayel zu sein und die Israelis zum Rückzug in den Süden zu drängen. Einer Zusammenarbeit mit der israelischen Armee um Beirut wich die Friedenstruppe aber aus politischen Rücksichten auf die arabische Seite aus. Am Flugplatz kam es sogar zu sehr unerquicklichen Zusammenstö-Ben zwischen amerikanischen und israelischen Offizieren, nachdem Terzugenommen hatten. Die Marines verweigerten den Israelis Informationen und Schutzaktionen, weil US-Verteidigungsminister Weinberger die Marines nicht gegen arabische Terroristen einsetzen wollte.

Weder Syrien noch andere arabische Staaten honorierten die amerikanische Haltung, wie sich bei den libanesisch-israelischen Truppenabzugsverhandlungen zeigte. Im Gegenteil: Seit dem Frühjahr 83 sandten die wieder von Moskau aufgerüsteten Syrer verstärkt Waffen und Munition zu den verbündeten Drusen-Milizen im Schuf, die Schiiten im Beiruter Süden versorgten sich aus den nicht geräumten Waffenlagern der PLO in Sabra und Schatila Seit dem Abschluß des Abzugsvertrages am 17. Mai 1983 verstärkten sich dann die Terror-Überfälle gegen allijerte Posten in West-Beirut.

Syrien widersetzte sich dem amerikanischen Drängen, seine Truppen aus Libanon abzuziehen, und der erfolglose US-Sonderbotschafter Habib gab am 22. Juli auf. Sein Nachfolger McFarlane sicherte Damaskus "legitime Interessen" in Libanon zu, während Präsident Reagan im Gegenteil von der vollen Wiederherstelhing der libanesischen Unabhängig-keit und Souveränität sprach. Da

schlug Ende August die schiitische Miliz Amal in West-Beirut zum ersten Mal los, konnte aber nach dreitägigen Kämpfen von der Armee in die südlichen Vororte zurückgedrängt wer-

Danach kam es zum schlimmsten Fehler der Friedenstruppe, der allein den politisch Verantwortlichen anzulasten ist: Die Friedenstruppe erhielt nicht den Besehl, mit der libanesischen Armee zusammen das Machtvakuum zu füllen, das der angekündigte israelische Truppenabzug aus dem Schuf und von der Küste zurücklassen mußte. Als die Israelis am 4. September abrückten, waren die Alliierten überrascht. Die libanesische Armee war noch in West-Beirut gebunden und konnte nur eine Brigade nach Souk-el-Gharb in den Schuf entsenden, um die Drusen-Miliz aufzuhalten. Die Friedenstruppe blieb untätig in ihren Sandsack-Burgen sit-

Libanesische Armee wurde alleingelassen

Die Folge: Die Milizen der christli chen "Lebanese forces" in Bamdoun und Sofar wurden niedergekämpft, die christliche Bevölkerung des Schuf wurde von den Drusen massakriert, floh oder rettete sich in die christliche "Festung" Deir-el-Khamar für eine zweimonatige Belagerung. Die libanesische Armee blieb in einer entscheidenden Situation allein, die alliierte Friedenstruppe

Nach dem September-Krieg im Schuf setzten Syrien und Iran schiitische Terrorkommandos direkt gegen Amerikaner und Franzosen ein. Bei den Selbstmord-Attacken vom 23. Oktober starben über 300 Marines und Paras im Schlaf. Die Elite-Soldaten waren auf diese Art von orientalischem Krieg nicht vorbereitet, ihr Selbstbewußtsein sank, die Politiker daheim verloren die Courage. Andauernde Überfälle, Terror-Aktionen und Verluste führten dann zu dem Entschluß, der auch ohne Sieg der Moslem-Milizen in West-Beirut ge-

### Bonn will keinen Parteienstreit über die Friedenssuche für Mittelamerika

Mertes würdigt Rolle Kolumbiens und Venezuelas / Peking wirkt Castro entgegen

MANFRED NEUBER, Bonn

Die Friedensinitistiven für Mittelamerika sollten nicht in die innenpolitischen Auseinandersetzungen der Bundesrepublik gezogen werden, sagte der Staatsminister im Auswär-tigen Amt, Alois Mertes, in einem Gespräch mit der WELT. Der CDU-Politiker wünscht eine "Politik der Gemeinsamkeit", die von den im karibischen Raum tätigen Stiftungen der Union, der Liberalen sowie der Sozialdemokraten mit getragen wer-

Bei seinen Unterredungen mit den Präsidenten von Venezuela und Kolumbien und dem Premierminister Jamaicas hat Mertes den Eindruck gewonnen, daß eine breite Unterstützung für die Vermittlungsbemühungen der Contadora-Gruppe (Kolumbien, Mexiko, Panama, Venezuela) durch die Europäer nützlich sein

Besonders sozialdemokratische Politiker Lateinamerikas hielten eine aktive Unterstützung des Contadora-Prozesses durch sozialdemokratische Parteien Westeuropas für "sehr wichtig". Mertes merkte dazu an, die Sozialistische Internationale sei in der Beurteilung des politischen Geschehens in Nicaragua und El Salvador

Die einen sähen in den Sandinisten

Nicaraguas und in den Rebellen in El Salvador nur eine Reformbewegung gegen offenkundige soziale Ungerechtigkeiten, sagte der Staatsminister. Die anderen, zu denen die sozialdemokratischen Regierungschefs von Spanien und Venezuela zählten. hätten erkaunt, wie stark die Abhängigkeit von Kuba und damit der Sowietunion sei.

Der neue Präsident Venezuelas. Jaime Lusinchi, versuche, innerhalb der Sozialistischen Internationale jenen Kräften zur Geltung zu verhelfen, die in Mittelamerika zwischen der Notwendigkeit zu sozialen Reformen und der totalitären Machtentfaltung im Lande und der Ausbreitung der Revolution in den Nachbarstnaten unterschieden.

Von den Staatsmännern, mit denen Mertes auf seiner Reise im karibischen Raum konferierte, werden die Friedensbemühungen der Contadora-Gruppe als "möglicherweise letzte Chance für eine friedliche Lösung" der Konflikte in Zentralamerika erachtet. Die Hoffnungen würden durch begleitende Schritte der USA, Westeuropas, Kanadas und Japans

Staatsminister Mertes setzt sich für eine weitere Unterstützung der Contadora-Bestrebungen ein, weil es sich um einen regionalen Lösungsansatz

Die Intervention der Vereinigten Staaten in Grenada, so hob Mertes hervor, sei in den Anrainer-Staaten mit Erleichterung aufgenommen worden, da eine Kettenreaktion des von Kuha gesteuerten revolutionären Umsturzes auf den Inselstaaten ge-droht habe. Mit westlicher Hilfe müsse nun eine stabile Demokratie auf Grenada aufgebaut werden.

Der CDU-Politiker würdigte den sozialdemokratischen Präsidenten Venezuelas, der als Mann der rechten Mitte einen Kurs der Kontinuität halte und "prowestlich und amerikafreundlich" eingestellt ist. Anerkennung zollte er auch dem konservativen Präsidenten Kolumbiens für dessen Bemühen, das Guerrilla-Problem durch eine Versöhnungspolitik zu lösen und den Primat der Politik über das Militär zu sichern. Wie der Staatsminister erfuhr, verhält sich die Volksrepublik China im karibischen Raum in einer Weise, die Fidel Castros Intentionen entgegenwirkt.

Als Geschenk der Bundesregierung übergab Mertes in Jamaica 43 Streifenwagen für die Polizei. Die durch den Wahlboykott der linken Opposition in Kingston entstandene Lage werde auch von Premier Seaga als nicht glückliche angesehen; Seaga wolle aber auch anderen Stimmen Gehör im Parlament verschaffen.

## Allianz gegen die Sowjets zerfällt

Rivalitäten überlagern den Widerstandskampf / Parteiführer bleiben unversöhnlich

WALTER H. RUEB, Bonn

Die Dachorganisation der fundamentalistischen Gruppen des Widerstands gegen die sowjetische Besetzung Afghanistans ist im pakistani schen Peshawar auseinandergebrochen. Die Ursache des Zerfalls der Islamischen Allianz für die Befreiung Afghanistans" (IALA), der sieben fundamentalistische Parteien angehören, ist die Unversöhnlichkeit der Standpunkte der sieben Parteiführer, vor allem aber der Machtan-spruch von IALA-Chef Abdul Rasool

Ihm wird von Gulbuddin Hekmatyar von Hezbi Islami L und von Burhanuddin Rabbani von Jamiat Islami vorgeworfen, Rivalen um die Macht in der Allianz ausgeschaltet und sich die alleinige Befehlsgewalt gesichert zu haben. Junos Khales, der Führer von Hezbi Islami II. erhob bereits im Dezember 1983 auf der Konferenz gegen Sayaf Die Attacken gipfelten kämpfen, ja sogar nationalistische mächtige Feind hat sie längst unumin der Beschuldigung, Sayaf habe das Parteien zu bewaffnen. An die Adres gänglich gemacht.

ne eigene Partei zu gründen und den großen islamischen Organisationen von Hekmatyar und Rabbani Konkurrenz zu machen.

"Bei mehreren Gelegenheiten ver-suchten wir, Sayaf einzuschärfen, daß die Gründung einer neuen Partei dem Heiligen Krieg schaden würde", heißt es in einem Brief von Khales an die Islamabader Konferenz, "Daraufhin begann innerhalb von Afghanistan der Kampf zwischen den Gruppen von Hekmatyar, Rabbani und Sayaf ... Da wir sicher waren, daß Sayaf keinen über sich als Führer akzeptieren würde, haben wir ihn zum Präsidenten unserer Einheit gewählt, eine Position, in der er international Beachtung fand ...

Sayaf wurde von den übrigen in der · Allianz zusammengeschlossenen fundamentalistischen Parteien sogar vorgeworfen, statt die Sowjets andere Parteien des Widerstands zu be-

Vermögen der IALA benutzt, um ei- se der Saudis und anderer islamischer Staaten, die den afghanischen Widerstand finanziell unterstützen. richtete Khales die Forderung, sie sollten sich mit den Tatsachen vertraut machen und die wirklichen Mudjahedin von jenen unterscheiden, die den Heiligen Krieg lediglich zu persönlicher Bereicherung führ-

> Die enthüllenden Vorwürfe von Khales beeinträchtigten vor allem die Bemühungen der moderaten, nationalistischen Gruppen zur Bildung einer Sammlungsbewegung hinter dem früheren afghanischen König Zahir Schah und zur Etablierung einer militärischen Einheitsfront. Im Inneren Afghanistans wird jetzt verstärkt der Versuch unternommen, eine Einheitsfront ohne Einbeziehung der in Peshawar residierenden Führer der verschiedenen Parteien zu formieren. In der Praxis existiert die Einheitsfront schon lange: der über-

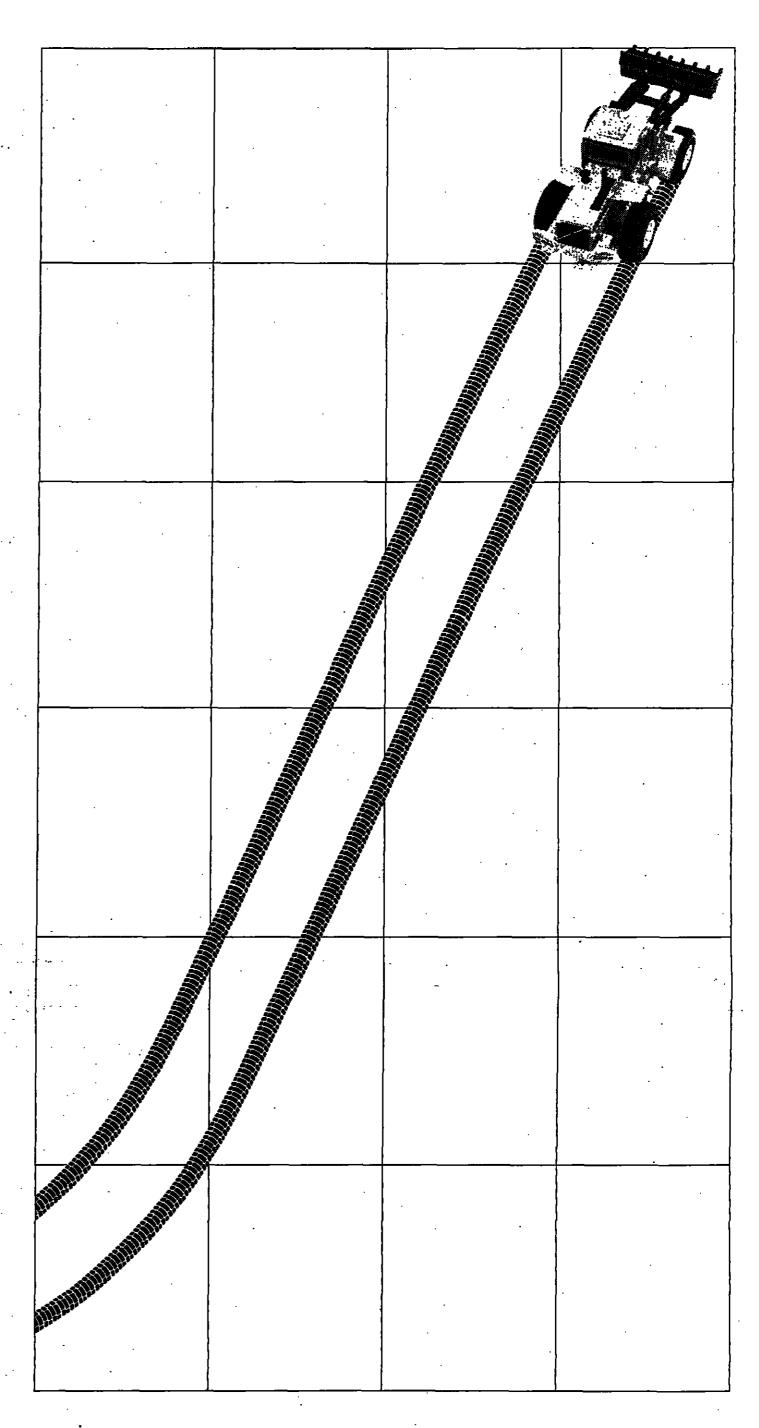

## DIE RENDITE-MASCHINE.

Als es mit der Konjunktur bergab ging, sind viele Bau-maschinenhersteller "ordentlich ins Schleudern" geraten. In der gesamten Branche herrschte eine erhebliche Unruhe, und nur wenige Unternehmen zeigten sich so stark, daß sie weiterhin mit Gewinn arbeiteten. Wie zum Beispiel Volvo BM.

Bei einem Gesamtumsatz von rund 2 Milliarden Schwedenkronen 1983, laut vorläufigem Jahresbericht, war Volvo BM im Branchenvergleich auch im vergangenem Jahr eine sehr gewinnbringende Gesellschaft. Und dies in einer Zeit, wo unsere Wettbewerber häufiger rote als schwarze Zahlen schrieben.

Das Gesamt-Ergebnis des Volvo-Konzerns konmte sich ebenfalls sehen lassen. 4 Milliarden Schwedenkronen Gewinn bei einem Rekord-Umsatz von 100 Milliarden. Die Rendite, bezogen auf das Stammkapital exklusive Betriebsverbindlichkeiten wird auf 18% ge-

INNOVATIONEN MACHEN SICH BEZAHLT. Als erste auf der Welt haben wir Dumper mit Knicklenkung angeboten. Seitdem haben wir von diesem Maschinentyp mehr Einheiten verkauft als alle anderen Hersteller zusammen. Wenn wir Dumper und Muldenkipper als eine Gruppe sehen, sind wir auch hier am

Bei Radladem liegen wir an zweiter Stelle in Europa. Dort konnten wir kürzlich eine absolute Weltneuheit vorstellen: Radlader mit automatischer Schaltung.

Als einer von wenigen Herstellern bestehen wir darauf, Motoren, Getriebe und Achsen selbst zu entwickeln und zu bauen-vom Reißbrett bis hin zur Serienfertigung. Dies ist festes Unternehmensprinzip, denn die Qualität der gesamten Antriebseinheit ist nun mal entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Maschine. Für Produktentwicklung wenden wir jährlich etwa 150 Millionen auf. Wir sind der festen Überzeugung, daß sich eine intensive Produktentwicklung immer bezahlt macht-sowohl für uns, als auch für unsere Kunden.

> MIT O&K ORENSTEIN & KOPPEL ALS STARKEM PARTNER.

Die Maschinenprogramme von Volvo BM und O&K Orenstein & Koppel ergänzen sich hervorragend, und zwar nicht nur innerhalb der Bauwirtschaft, sondern auch auf dem gesamten Sektor der Fördertechnik. Das flächendeckende Servicenetz von O&K Orenstein & Koppel ist eine weitere Garantie für unsere Kunden. mit einer maximalen Rendite für ihre Investitionen rechnen zu können-auf Jahre hinaus.



# WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE

### **Programm** heute

9.00 Uhr: Skilanglauf: 30 km. Herren (Entscheidung) 9.90 Uhr. Rodeln: Damen/Herren

2. Lauf 9.30 Uhr: Eisschnellauf: 500 m, Damen/Herren (Entscheidung) 13.00 Uhr: Eiskunstlauf: Eistanz, Pflichttänze

13.36 Uhr: Bob: Zweier, 1. und 2. Lauf 20.60 Uhr: Eiskunstlauf: Paare, Kurzprogramm

#### Fernsehen

8.50-12.00 Uhr (ARD): Skilanglauf: 30 km Herren (live). Rodeln: 2. Lauf Damen (live). Eisschnellauf: 500 m Damen/Herren (live).

11.50 Uhr: Abfahrtslauf Herren (live) 13,29-16.00 Uhr: Zweierbob: 1. und 2. Lauf (live)

19.60-19.50 Uhr: Olympia-Studio, sung vom Tage mit Reportagen und Interviews. 22.09-23.09 Uhr:

Eiskunstlauf: Kurzprogramm der Paare (live)

### **WELT-Tip**

Ski nordisch: 30 km, Herren (9 Uhr) – Unser Tip: 1. Alexander Zavialov (UdSSR), 2. Thomas Wassberg (Schweden), 3. Ove Aunli (Norwegen) - Die deutschen Teilnehmer: Stefan Dotzler (München), Josef Schneider (Grafenau) und Jochen Behle (Willingen)

Eisschnellauf, 500 m, Herren (9.30 Uhr) – Unser Tip: 1. Akiro Kuriowa (Japan), 2. Gaetan Boucher (Kanada), 3. Frode Rönning (Norwegen) -Deutsche Teilnehmer sind Hans-Peter Oberhuber (Inzell) und Uwe Streb (München).

Eisschnellauf, 500 m. Damen (9.30 Uhr) - Unser Tip: 1. Karin Enke, 2. Christa Rothenburger (beide "DDR"), 3. Tatjana Tarassowa (UdSSR). – Einzige deutsche Teil-nehmerin ist Monika Holzner (Inzell)



### **Heute wachst** Behle seine

Ski selbst

Drei Entscheidungen - falls der gestern ausgefallene Abfahrtslauf der Herren nicht nachgeholt wird - stehen heute auf dem Programm in Sarajevo: Der 30-Kilometer-Skilanglauf der Herren und der Eissprint über 500 Meter (Damen und Herren). Einmal unter die besten Sechs kommen, das ist das erklärte Ziel des Sauerländers Jochen Behle beim Skilanglauf in Sarajevo. "Wenn nicht über 30, dann über 15 Kilometer." Die vielen Unwägbarkeiten bei dem einsamen Kampf in der Loipe hat Behle einkalkuliert. Neuschnee ist nichts für ihn, weil er dann dreißig Prozent seiner Abdrucksenergie - und damit seiner Geschwindigkeit - verliert.

Um fünf Uhr in der Frühe wird heute sein Wecker klingeln. Nach dem Frühsport und einem kleinen Spaziergang im Dunkeln gibt es Frühstück. Danach geht es hinaus an die Strecke, um die Skibretter zu präparieren. "Am Ende treffe ich ganz allein die Wahl und wachse meine Bretter selbst", sagt Behle.

Zum vierten Mal nimmt Monika Holzner-Pflug aus Inzell an Olympischen Spielen teil. Die Aussichten, einen der vorderen Plätze im Eissprint über 500 Meter zu belegen, sind für die Olympiasiegerin von 1972 (1000 m) gut. Die Medaillen aber, die dürften die starken Läuferinnen aus der "DDR" und der UdSSR gewinEISSCHNELLAUF / Karin Enke aus der "DDR" gewann die erste Goldmedaille in Sarajevo und lief Weltrekord

# Schon jetzt nennt man sie "weiblicher Eric Heiden" in Zahlen

Von FRANK QUEDNAU

Die große sportliche Leistung kündigt sich oft an, als sei sie so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Als Karin Enke morgens kurz nach 10 Uhr am Start stand, sagte Diane Holum, die Eric Heiden vor vier Jahren als Trainerin zu fünf Goldmedaillen geführt hatte: "Die ist so ruhig, die kann gar nichts erschüttern." Ein paar Schritte weiter sagte Andreas Dietel (24), ganz wachsamer Oberwachtmeister der Volkspolizei: "Jetzt schlägt sie zu."

Dann setzte sich Karin Enke in Bewegung, erreichte über 1500 m eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 43,753 km/Std. und flog durchs Ziel. Eric Heiden, der Superstar der Winterspiele von Lake Placid, kommentierte für die amerikanische Fernsehgesellschaft ABC: "Die ist beeindruckend gelaufen. Sie kann alle vier Strecken im Eisschnellauf der Frauen gewinnen\*. Eine dürftige Aussage für 400 000 Dollar Gesamthonorar, das an den Fernsehkommentator Heiden bezahlt wird. Aber was denn berichten, wenn alles so

normal und erwartet ist wie hier? Diane Holum zuckte nur mit den Achseln, Andreas Dietel variierte seinen ersten Satz nur grammatikalisch: "So, jetzt hat sie zugeschlagen". Man-fred Ewald, der Präsident des Sportbundes und des Olympischen Komi-tees der "DDR", erhob sich von seinem Platz auf der Ehrentribune im Eisschnellaufstadion von Saraievo.

Das Normale war der Sieg, das Au-Bergewöhnliche stand an der elektro-nischen Anzeigetafel: Karin Enke war 2:03,42 Minuten über 1 500 m gelaufen, 0,63 Sekunden schneller als die Sowjetrussin Natalia Petrussewa bei ihrem Weltrekord auf der Hochgebirgsbahn von Medeo, die Zeiten zuläßt, über die im Flachland nur verdutzt der Kopf geschüttelt wird. Die Bahn von Sarajevo zählt noch zum flacheren Gelände, 400 m hoch, 1600 m unterhalb der Wunderbahn im Kaukasus. Karin Enke ist die erste Frau, die einen Medeo-Weltrekord außerhalb Medeos verbessert hat.

Normal schien das zumindest im ersten Augenblick für sie nicht zu sein. Nach dem Ziel sah es so aus, als würde sie vor Erschöpfung stürzen.

Rainer Mund ging über in eine Stützaktion. Doch das dauerte nur wenige Sekunden, Karin Enke vom FC Einheit Dresden, 22 Jahre alt, athletisch gebaut mit ihren 72 Kilogramm Gewicht bei 1,76 m Körpergröße, kann sich auf ihre kräftigen Oberschenkel verlassen, sie geben Standfestigkeit. Wer auf diese Muskulatur der jungen Dame blickt, und schon wieder etwas über Abnormitäten wispert, muß sich fragen lassen, ob er denn bei einem 2,10 m großen Basketballspieler auch so denkt. Irgendwo müssen Kraft und körperliche Voraussetzung ja sitzen, die zu seinem Sport präde-

Karin Enke jedenfalls stand schnell wieder fest auf beiden Beinen. Sie lief locker weiter, und als sie in die Startkurve kam, zusammen mit der Silbermedaillengewinnerin Gaby Schönbrunn, wurde kurzfristig auch Andreas Dietel wieder zum Darsteller in der Enke-Show. Mit einer Armbewegung und den Worten: "Ach, da ist ja mein Schätzchen\*, winkte Karin Enke ihn herunter zur Bahn. Andreas Dietel ist auch Eisschnelläufer in der \_DDR"-Mannschaft, Mit ihm habe sie

Die Umarmung mit ihrem Trainer Silvester gefeiert, sagt Karin Enke: Rainer Mund ging über in eine Stütz- "Im "grünen Heinrich' in Dresden, es war sehr gemütlich." Inzwischen war auch Manfred Ewald in der Kurve angelangt. Er schritt, ganz stolzer Präsident und würdevoll noch dazu, zur Gratulation. Karin Enke, geschiedene Busch, zog ihn in eine Umarmung, drückte ihm wortlos einen Kuß auf den Mund, Das alles sah aus. als wollte sie sagen: Komm her, Präsident, laß dich goldig knutschen. Auch in dieser Geste, in diesem

> noch ein Stück der anderen Sportart, die Karin Enke gelernt hat. Sie ist die erste Eisschnellauf-Olympiasiegerin, die nicht aus dem Eisschnellauf kommt (1980 schon, als sie über 500 m gewann). 1965 hat sie angefangen Kunstlauf zu üben, 1977 war sie Dritte der "DDR" – und Neunte der Europameisterschaften. Sie sagt: "Als meine Leistungen im Kunstlauf sta-gnierten, Kniebeschwerden mir bei den Sprüngen die Lust verdarben, holten mich die Trainer zum Schnelllauf." So einfach ist das in der "DDR", da geht so schnell kein Talent verloren. Auch bei den Trainern nicht - Rainer Mundt war Eishockey-

Jetzt hat Karin Enke erst vier Jahre als Schnelläuferin hinter sich und schon zwei Goldmedaillen und fünf Weltmeistertitel gewonnen. Es wird noch mehr Gold für sie geben. Über 500 und 1000 m ist es als Normalfall eingeplant. Die vierte Goldmedaille über 3000 m soll nur dann folgen, wenn sie sich nach den dreien zuvor noch frisch genug fühlt. Ein weiblicher Eric Heiden, eine Frau mit den harten Maximen des Leistungslächelnden Selbstbewußtsein, steckt sports, die sie so oft gehört hat, daß sie nun zu ihrem eigenen Wortschatz gehören. "Selbstzufriedenheit ist der erste Schritt zur Niederlage", sagt sie. Dann variiert sie das Thema nur so geringfügig, wie ihr Freund Dietel seinen Satz vor und nach ihrem Start: Selbstzufriedenheit ist der Beginn

aller Stagnation." Ein Weltrekord kann nicht Stagnation sein, und sie war auch mit sich selbst zufrieden, das zeigte sich in der Umarmung mit "Schätzchen" Andreas. Doch über allem lag eben der Hauch des Normalen. Und eine Selbstverständlichkeit, in der die ganz Großen des Sports ihre Siege feiern müssen. Wie Karin Enke.

# **Olympia**

EISSCHNELLAUF 1500 m der Damen Gold: Enke (\_DDR\*) 2:03,42 Minu

Silber: Schöne ("DDR") 2:05,29 Bronze: Petrussewa (UdSSR)

4. Schönbrunn ("DDR") 2:07,69, 5. Rys-Ferens (Polen) 2:08,08, 6. Lalenkowa (UdSSR) 2:08,17,... 10. Smuda (Deutschland) 2:10,55.

SKI NORDISCH 10 km der Damen

Gold: Hämäläinen (Finnland) 31:44.2 Minuten Silber: Smetanina (UdSSR) 32:02.9

Bronze: Pettersen (Norwegen) 32:12,7 4. Aunli (Norwegen) 32:17,7, 5. Jahren (Norwegen) 32:26,2, 6. Risby (Schweden) 32:34,6, ... 33. Jäger (Deutsch-

land) 35:05.2 **MEDAILLENSPIEGEL** nach zwei Wettbewerben

Gold Silber Bronze

#### RODELN

### "DDR"-Damen in Führung

sid/dpa/DW., Sarajevo Bereits der erste Lauf der Rennrodlerinnen wurde in Sarajevo zu einer Demonstration der Überlegenheit der Athletinnen aus der "DDR". Die 22jährige Weltmeisterin Steffi Martin fuhr bei ständigem Schneetreiben mit 41.639 Sekunden die beste Zeit vor ihrer Mannschaftskameradin Bettina Schmidt in 41,662. Den "DDR"-Triumph vervoilständigte auf Platz drei Ute Weiß mit einer Zeit von 41.908. Erst als Vierte folgte die Olympiasiegerin von Lake Placid, die Sowjetrussin Vera Sosulia aus Riga.

Mit ihrem zehnten Platz und einer Zeit von 42,707 Sekunden lieferte Constanze Zeitz (Königssee) eine zufriedenstellende Leistung. Dagegen enttäuschte die deutsche Meisterin Andrea Hatle aus Berchtesgaden als Vierzehnte in 43,397 Sekunden. Schwierigkeiten hatte die Rennleitung bei der Präparierung der Bahn mit den elf Kurven, die mit einer Geschwindigkeit von rund 105 Kilometern in der Stunde durchrast wurde. Ständiger Neuschnee zwang schon nach den ersten fünf Fahrerinnen zu einer Pause, damit die Eispi-

ste wieder gefegt werden konnte. Die Fahrerinnen aus dem Erzgebirge und aus Thüringen kamen dennoch mit dieser Piste und bei schlechtem Wetter sehr gut zurecht. Das erinnerte auch an die vorolympischen Testwettbewerbe vor einem Jahr auf der Bahn am Trebevic. Auch damals dominierte Weltmeisterin Steffi Martin souveran, und ihre beiden Mannschaftskameradinnen Bettina Schmidt und Ute Weiß zeigten bereits, daß sie ausgezeichnet zurecht

Bei den Herren lag nach dem ersten Lauf der Italiener Ernst Haspinger vor Torsten Guerlitzer ("DDR") und Kuropameister Paul Hildgartner (Italien) in Front Johannes Schettel (Bigge-Olsberg) ist Siebenter.

#### DAMEN-ABFAHRT

### **Epple: Keine Spritzen**

dpa, Sarajevo Irene Epple kam das schlechte Wet ter in den Bergen wie gerufen. Windböen, Nebel und Schneefall am Jahorina machten den Skiläuferinnen einen Strich durch ihr Abfahrts-Training. Nachdem am Mittwoch bereits ein Lauf ausfallen mußte, wurden die beiden Trainingsläufe von gestern ebenfalls gestrichen. Für Irene Epple eine willkommene Ruhepause, die ihrem Heilungsprozeß nur dienlich sein kann. Die 26 Jahre alte Allgäuerin hatte sich am Dienstag eine Zerrung am Innenband des linken Knies zugezogen, wodurch ihr Start bei der für morgen angesetzten Abfahrt fraglich erscheint

Durch die Verschiebung der beiden Trainingsläufe auf heute ist Irene Epple wieder zuversichtlicher geworden. "Ich habe zwar noch einige Schmerzen, aber wenn die Besserung weitergeht wie bisher, werde ich das Rennen fahren", erklärte sie. Gleichzeitig machte die neben der Österreicherin Maria Walliser beste Abfahrerin im Weltcup deutlich, daß für sie ein Start um jeden Preis nicht in Frage kommt". Sie will sich auf keinen Fall gesund spritzen lassen. "Dabei merkt man die Belastung nicht, und es könnten bleibende Schäden eintreten", weiß Irene Epple um die Gefahren. Außerdem wolle sie lieber auf einen Start verzichten, als mit Spritzen nur Zehnte werden.







ichöne Bescherung: Franz Klammer (links) blickt hinaus ins Schneegestöber, Erwin Resch lächelt. Dock gefreut haben sie sich über die ausgefallene Abfahrt nicht. Erschöpft: Karin Enke FOTOS: AP/UP

SKI ALPIN / Herren-Abfahrt auf heute verschoben, Start aber nicht sicher

### Rennen haben "Crazy Bill" geheilt, früher hat er Straßenkreuzer geknackt

Von MARTIN HÄGELE

Der Berg zeigte sein gräßlichstes Gesicht. Mit 130 Kilometer pro Stunde tobte der Wind über den Gipfel des Bjelasnica. 18 Grad unter Null, dazu Nebel, die Natur trotzt den Planern des sportlichen Spektakels. Zwei Ordner vom Pistenkommando hatte man schon mit Erfrierungen wieder hinunter in ein Krankenhaus nach Sarajevo bringen müssen. Schon bald nach zehn Ühr zeigte sich menschliche Einsicht: "Es wäre lebensgefährlich, wenn eine Windböe einen der Abfahrer bei einem 40-m-Sprung erwischen würde", sagte Kurt Baumgartner, der Sicherheitsfunktionär des Internationalen Skiverbandes. Die Abfahrt, die Königsdisziplin der alpinen Wettbewerbe, wurde um einen Tag verlegt. Heute soll sie stattfinden, doch sicher erscheint das noch nicht.

Bill Johnson (23) muß also noch warten, bis sie ihn küren. Auf dem Papier war er schon Olympiasieger. Bill Johnson", der Name war gestern auf die meisten der Zettelchen gekritzelt, war der häufigste Tip bei der Frage nach dem Abfahrtschampion. Nicht nur unter den Journalisten, den olympischen Buchmachern. Auch bei den Athleten, sogar bei den besten, den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten.

Zum Beispiel bei Helmut Höflehner (Österreich): "Müller, Johnson, Räber, vielleicht auch ich."

Oder bei dem bereits ausgeschiedenen Weltmeister Harti Weirather: "Entweder Johnson oder Höflehner". Johnson selbst muß man nicht lange fragen: Natürlich ich... Und sonst gar niemand."

Wer ist dieser Bill, dieser lange Blonde, um den sich die tollsten Geschichten ranken? Zunächst einmal: Bill Johnson war in der vergangenen Saison Europacupsieger. Was noch nicht viel heißen will. Viele von Johnsons Vorgängern sind eine Stufe höher, bei den Weltcuprennen, im Jahr danach in der Versenkung ver-

Doch bei Johnson hat man recht bald gemerkt, daß der Komet nicht verglühen würde. In dem Burschen brennt Feuer. Und als der Schweizer Trainer der US-Abfahrer, Theo Nadig (er ist der Bruder von Marie-Therese) seine Leute im Vorbereitungstraining schriftlich nach ihren Saisonzielen abfragte, schrieb Johnson ein Wort hin: "Gold". Johnsons Story ist erst seit seinem Monat bekannt. Nachdem er als erster Amerikaner überhaupt eine Weltcupabfahrt und dazu noch eine so traditionsreiche wie das Lauberhornrennen gewonnnen hat, braucht man Stoff über den unbekannten Johnson.

Nicht nur die Ski-Journalisten, die im Troß des weißen Zirkus durch die Berge rollen. Auch Amerika interessiert sich für den "Winner". ABC holte in Los Angeles Johnsons Vater in ein Fernsehstudio, und der Mann läßt ein fürchterliches Zitat los: "Ich bin froh, daß Bill im US-Ski-Team untergekommen ist, sonst würde er wohl hier mit Drogen handeln." Ein Mann, der vom Rauschgift los ist, nimmt den Rausch der Geschwindigkeit als Ersatz für seine Sucht.

Bill stammt tatsächlich aus jener Szene. In Venice, einem Vorort von Los Angeles, gehört es fast zum guten Ton in der Gesellschaft, eine weiße Nase zu tragen. Die Kokainschnupfer sind hier zu Hause, Kinder rauchen Marihuana. In diesem Paradies der reichen Aussteiger und Ausgeflippten ist Bill aufgewachsen. Und in zerrütteten Familienverhältnissen, die für das "Californian way of life" oft typisch sind.

Theo Nadig hatte kurz vor Weihnachten seinen Schützling mal gefragt, wie und wo er denn die Feiertage verbringen würde. Darauf antwortete Johnson seinem Trainer: "Mir ist es egal, wann ich nachkomme. Es wartet sowieso keiner, der mit mir

Für Johnson ersetzt das Ski-Team die Familie, der Trainer Theo Nadig ist dabei der Vater. Von ihm habe er viel gelernt, auch menschlich, erzählt Johnson. Trotzdem ist Bill ein Au-Benseiter geblieben. Er lehnt sich, Folge seiner Vergangenheit in Venice, gegen jegliche Obrigkeit auf, akzeptiert praktisch nur Theo Nadig. Wenn Bill zu viele Polizisten sehe. müsse man aufpassen, sagt Harald Schönhaar, "sonst dreht der verrückte Bill durch". Der Deutsche, Schönhaar, arbeitet im amerikanischen Skiverband. "Crazy Bill", so sagen auch die meisten seiner Kollegen, für die Johnson ein schwieriger Fall ist. Was er eigentlich immer war. Früher, wenn er Autos geknackt hatte, und mit einem geklauten Straßenkreuzer durch Los Angeles raste. Sein Draufgangertum, ständig auf der Suche nach einer Herausforderung, diesen Trieb hat Bill auf den Abfahrtsbrettern besser unter Kontrolle gekriegt.

Und er kann auch Rückschläge schlucken. Wie in Kitzbühel. Da hat ihn, auf der gefährlichsten Abfahrtspiste der Welt, das Grausen gepackt. Nur eine Woche nach dem Sieg im Lauberhornrennen kam er nur als 43. ins Ziel. "Der feige Hund hat an den schwierigsten Stellen Haken geschlagen wie ein Hase, was willst' mit der Mickeymouse", spotteten die Öster-

Bei Olympia aber zeigt die Maus Zähne wie ein Löwe. Bill, der hervorragend gleiten kann, lag bei allen Trainingsabfahrten in der Spitze. Was sein ohnehin schon reichlich vorhandenes Selbstbewußtsein noch stei-

Noch einmal Schönhaar: "Der verrückte Bill, der glaubt so stark an sich, daß er durchaus die Goldmedaille holen kann."

Aber was macht die Skiwelt mit einem verrückten Kalifornier?

### SKI NORDISCH / Gold für die Finnin Hämäläinen Karin Jäger nur 33. und keine Entschuldigungen

sid/dpa, Sarajevo Das war kein Auftakt nach Maß für die deutschen Langläufer. Nach Ka-

rin Jägers 33. Platz im Rennen über 10 Kilometer war die Frage: Hat diese Enttäuschung Folgen für Behle und Dotzler heute beim 30-km-Lauf der Herren oder für die Biathlon-Spezialisten Peter Angerer und Fritz Fischer beim 20-km-Wettbewerb am Samstag?

Jochen Behle sagt dazu: "Wenn die

Karin einmal einen schlechten Tag erwischt, dann ist sie gleich ganz hinten. Wir lassen uns aber nicht anstekken." Die Trainer und Betreuer konnten sich Karin Jägers Schwäche nicht erklären, suchten aber anders als vor vier Jahren in Lake Placid keine Ausreden. "Am Ski lag es sicher nicht. Der ging besonders in den Abfahrten wie die Feuerwehr. Das war heute einfach nicht die Karin Jäger, die wir kennen", meinte Cheftrainer Georg Sutter, "vielleicht waren ihre eigenen Erwartungen zu hoch." Unbestritten ist, daß der rotblonden Einzelgängerin Karin Jäger wieder einmal ihr eigener Ehrgeiz im Weg gestanden hat. Nach den Dezemberrennen fehlten der eigenwilligen Sauerländerin die internationalen Vergleiche mit der Konkurrenz, als sie sich isoliert auf Sarajevo vorbereitete und die Karten nicht mehr aufdeckte.

Es ist nicht auszuschließen, daß die 22jährige Chemie-Studentin beim privaten Höhentraining in Pontresina zuviel des Guten getan hat. Übernervös brachte sie in den Tagen vor dem ersten Start in Sarajevo auch Damen-Trainer Albert Hitz auf Trab. Sein Kommentar: "Schwamm drüber. Wir haben noch zwei Rennen." Cheftrainer Georg Sutter: "Karin ist ein Typ, bei dem die Welt morgen schon wieder in Ordnung sein kann."

Die neue Olympiasiegerin Maria-Liisa Hämäläinen aus Finland war mit der Startnummer 45 nur eine halbe Minute hinter Karin Jäger in die Loipe gegangen und bei Kilometer acht an ihr vorbeigezogen. Die siegreiche Finnin, Weltcup-Siegerin des vergangenen Winters, krönte mit ihrem Olympiasieg eine ruhmreiche Familientradition. Ihr Onkel Kalevi Hämäläinen hatte 1960 in Squaw Valley die Goldmedaille im Ski-Marathon über 50 Kilometer und 1958 den Weltmeisterschafts-Titel über 30 Kilometer gewonnen. Die Olympissiegerin, 28 Jahre alt und von Beruf Physiotherapeutin: "Er hat in meiner sportlichen Karriere immer eine Leitfunktion ausgeübt. Doch manchmal war der Name Hämäläinen auch eine Last für mich."

Die Silbermedaille ging an Raisa Smetanina aus der UdSSR. Bronze gewann Brit Pettersen aus Norwegen. Der norwegische König Olav war eigens aus Oslo nach Sarajevo gereist, um eine der Norwegerinnen gewinnen zu sehen. Doch daraus wurde nichts. Aber immerhin folgten mit der dreimaligen Weltmeisterin Berit Aunli, mit Anne Jahren und Marit Myrmäl noch drei Norwegerinnen auf den Plätzen vier, sechs und sieben.

Bei guten Bedingungen (minus funf Grad) verlief das Rennen lange Zeit offen. Das hoffnungsvolle Trio aus der Tschechoslowakei, Anna Pasiarova, Kweta Jeriova und Blanka Paula, legte die besten Zwischenzeiten vor. Bei einem schweren Anstieg zwischen Kilometer vier und fünf rächte sich jedoch das hohe Anfangstempo: Die Läuserinnen aus der CSSR, die bei den ersten Weltcup-Rennen des Winters den Ton angegeben hatten, fielen mit ihren zu glatten Skibrettern zurück

### XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE WY XIV. OLYMPISCHE WINTERSPIELE

EISHOCKEY / Xaver Unsinn beschwert sich über die schlechte Behandlung EISKUNSTLAUF

### 8:5 über Polen ein Trainingsspiel, gegen Schweden wird es nun ernst

fach für die deutsche Eishockey-Na. rumzumäkeln. Ihre erste Trainingstionalmannschaft beim Olympia-Turnier in Sarajevo. Die Spiele gegen die vermeintlich schwächeren Gegner hat das Team von Bundestrainer Xaver Unsinn jetzt hinter sich, ohne abend, nachdem Unsinn dem Hallen-Federn gelassen zu haben. Im ersten Spiel gelang ein überlegener 8:1-Erfolg über den Gastgeber Jugoslawien, gestern folgte dann ein ebenso überzeugender 8:5-Erfolg über Polen, das ebenfalls nicht zu den weltbesten Teams zu zählen ist.

Maria de la companya della companya

123 E

100 Page

:39.

STEEL STEEL

124 F

ang

-- S = (

- 2

- -

- - -

----

----

\_\_\_\_

الله الساء

5 1- 2 122,26

. در التاء

드드 --

فأعدي

: **5** 

? 🌣 🗀

era era Statue

\_ ===

۔۔ دست

22.22

الأجين

- -

"Immer die Schweden", hatte Xaver Unsinn noch vor drei Tagen gestöhnt. Dieses Thema wollte er lieber aussparen. Nun kann er nicht mehr daran vorbei, denn am Samstag (20.30 Uhr) geht es im dritten Spiel gegen die Schweden. Und die Bilanz gegen die Skandinavier sieht sehr schlecht aus. Der einzige Sieg gelang 1971 mit 2:1 bei der Weltmeisterschaft in Genf. Damals warfen die Spieler ihren Bundestrainer Gerhard Kießling vor Begeisterung in den Genfer See.

Gegen die Polen hatte das deutsche Team nur am Anfang leichte Schwierigkeiten. War die 1:0-Führung von Verteidiger Ignaz Berndaner in der 5. Minute noch programmgemäß, so hatte mit der polnischen 2:1-Führung nach 15 Minuten niemand in der deutschen Mannschaft gerechnet. Xaver Unsing war auch dementsprechend ungehalten an der Bande und forderte seine Spieler zu mehr Konzentration auf. Noch in der Schlußminute des ersten Drittels erzielte Franz Reindl den Ausgleich, ehe Betz das 3:2 erzielte. Zwar konnten die Polen noch einmal ausgleichen, doch dann zog das deutsche Team durch Tore von Kühnhackl, Steiger, Höfner und Roedger (2) auf 7:3 davon. Erich Kühnhacki erzielte bereits sein viertes Tor bei diesem Olympia-Turnier. Zu den besten deutschen Spielern

gehörte Torwart Bernt Engelbrecht aus Landshut, der diesmal für Karl Friesen (Rosenheim) im Tor stand.

Die Vorbereitung auf das Spiel, zumindest was das Training anbelangt, war denkbar schlecht. Schon seit stunde konnten die Spieler nicht ab- dadurch richtig zu motivieren nach solvieren, weil sie zu dieser Zeit noch dem Motto: Jetzt erst recht. im Zug nach Sarajevo saßen. Aufs Eis kamen sie dann erstmals Sonntag meister eine Stunde abgehandelt hatte. Die zweite Eiszeit am Montag, anderthalb Standen vor Mitternacht. nannte Unsinn schon unzumutbar. Von Schikane sprach der Trainer, von den Konkurrenten fühlte er sich

ausgetrickst und von der deutschen

Delegationsleitung gar im Stich ge-lassen. Alles, so der Trainer, hätte er

selber machen müssen. Deshalb entschied Unsinn auch, daß die Eishockeyspieler nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, sondern besser trainieren sollten, denn das Eis war zu dieser Zeit frei. Eine Stunde wollte Unsinn mit seinen Schützlingen ungestört sein und den Lei-stungsabfall, der seit dem Trainingslager in Füssen nach seiner Meinung schon deutlich zu sehen war, wieder aufarbeiten. Doch schon nach filmfzig Minuten war die Ruhe vorbei. Mit einem lauten Hupkonzert verdräng- vogel wurde beauftragt, mit dem Orten die Arbeiter in der Skenderija-

DW. Sarajevo sinn keine Gelegenheit aus, an den die Spieler von der Bahn. Ein Grund Bis jetzt war alles noch relativ ein ungünstigen Eiszeiten für sein Team mehr für Unsinn, wieder einmal Krach zu schlagen und seine Spieler

> Zwischen den Spielen gab es im deutschen Team deshalb auch keine Langeweile. Von einem Lagerkoller sind die Eishockeyspieler durch die tatkräftige Unterstützung ihres Trainers weit entfernt. Mit der Aufklärung der unanständigen Behandlung der Deutschen will Unsinn jedenfalls noch warten. "Irgend jemand", so sagt er, "will uns bösartig mitspielen. Aber ich werde der Sache nachgehen, wenn alles vorbei ist." So schlug Unsinn bei dem ganzen Theater gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Entschuldigung lag parat, und seine Spieler waren motiviert.

Die Deutschen sind nicht die einzigen, die mit den Gegebenheiten unzufrieden sind. Alle Teams klagen über zu weiches Eis und bemängeln, daß nach den späten Spielen gegen 23.00 Uhr kein warmes Essen mehr serviert wird. Der österreichische IHF-Generalsekretär Walter Wasserganisationskomitee über diese Probleme zu reden.

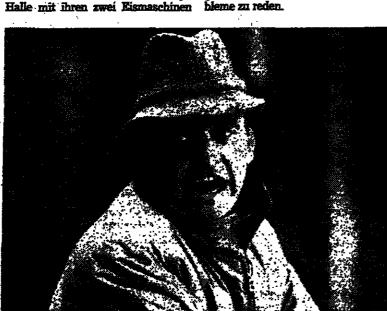

dem Eintreffen der deutschen Mann-schaft am Sonnteg Einf Tramer Un-ner Kover Unishte der sich über die Bekandlung aufregte.

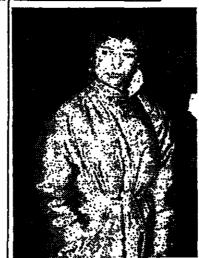

### Sehr mieser **Empfang**

DW. Sarajeve Perfektion ist der Maßstab, an dem die Leistung der deutschen Eiskunstläufer gemessen wird. Würde für ihre Funktionäre das gleiche Maß angelegt, wären die Medaillenhoffnungen schon arg geschrumpft. Denn deren Verhalten beim Empfang ihrer Aktiven in Sarajevo erwies sich als vergleichsweise stümperhaft.

Nur Pressevertreter und ein Kamerateam des ZDF warteten am Bahnhof auf Claudia Leistner, Manuela Ruben, Norbert Schramm, Rudi Cerne und Christoph Fischer, als diese nach 24stündiger Bahnfahrt in der Olympiastadt eintrafen. Aus dem Troß der Funktionäre, die eigens für die Betreuung der Sportler verpflichtet wurden, eilte mit zehnminütiger Verspätung allein DEU-Präsident Wolf-Dieter Montag herbei, um das angesichts des teilnahmslosen Empfangs mißmutige Quintett zu begrü-Ben. Vor dem Bahnhof mußten die gestreßten Läufer noch einmal 20 Minuten in der Kälte auf den Weitertransport ins olympische Dorf warten. Derweil erfuhren Claudia Leistner und Manuela Ruben, daß die Spiele für sie mit einer Nachtschicht beginnen würden: Um 7 Uhr erstes Pflicht, um 23 Uhr erstes Kurzpro-

#### Olympia-Splitter

Gesprächspause: Ohne Ergebnis abgebrochen wurden die Gespräche zwischen Peter Ueberroth, Präsident des Organisationskomitees der Som-merspiele, und Nikolaos Nissiotis, griechisches Mitglied des IOC. Im Streit um die Vermarktung des Olympischen Feuers beharrte jeder auf seinem Standpunkt, so daß eine schnelle Lösung des Problems nicht abzusehen war.

Nachfolger: Weil Star-Trainer Carlo Fassi unannehmbare finanzielle Wünsche formulierte, wird ihn die Deutsche Eislauf Union (DEU) nicht als Nachfolger von Eiskunstlauf-Bundestrainer Erich Zeller vorschlagen. Neuer Favorit für den im Januar 1985 neu zu besetzenden Posten ist der Tschechoslowake Karol Divin, der Silbermedsillengewinner von Squaw Valley 1960 und Europameister 1958 und 1959.

Privat Krieg: In ihrem Zorn auf die Finnen, deren Protest zum Ausschluß ihres Eishockeyspielers Greg Holst führte, suchen Österreichs Eishockey-Funktionäre nach immer neuen Möglichkeiten zur Revanche. Nach ihrem Boykott-Aufruf hatten sie jetzt Erfolg mit dem Protest gegen den finnischen Schiedsrichter Pertti Juhola. An dessen Stelle wird der Krefelder Josef Kompalla das Spiel Österreich – Kanada leiten.

Bremser-Wechsel: Zweierbob-Weltmeister Ralph Pichler mußte im letzten Moment den Bremser wechseln. Der verletzte Urs Leuthold wird von Rico Freiermuth vertreten. Freiermuth gehört zum Viererbob des Europameisters Silvi Giobellina, der nur Ersatzmann ist und seinen Zweierbob für Pichler zur Verfügung stellte, nachdem der zweimal mit der Kopie der UdSSR-Schlitten gestürzt

Fan-Club: Wie der österreichische Skirennläufer Harti Weirather reist auch der Sauerländer Rennrodler Johannes Schettel mit einem eigenen Fan-Club nach Jugoslawien Acht Freunde begleiteten ihn in zwei Wohnmobilen von Bigge-Olsberg in die 2000 Kilometer entfernte Olympiastadt, wo Johannes Schettel heute zum zweiten Lauf durch den Eiskanal antritt.

Spruch: \_Ich höre auf, weil ich keine Lust mehr habe, ständig die Nationalhymnen der anderen zu hören." Hans Metzler, Bremser auf dem Bob des Ohlstädters Anton Fischer.

LEICHTATHLETIK / Deutsche Hallen-Meisterschaften

### Duell Meyfarth gegen Holzapfel der Höhepunkt?

Der Hochsprung der Frauen ist heute bei den 31. Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten Kernstück des Programms: Europameisterin Ulrike Meyfarth gegen Brigitte Holzapfel, die nach einjähriger Verletzungspause mit übersprunge nen 1.91 Meter ein überaus beachtliches Comeback feierte.

Ulrike Meyfarth, 1972 in München Olympiasiegerin, 1982 in Athen Euro pameisterin und vorübergehend Weltrekordlerin, weiß um das Können ihrer langjährigen Konkurrentin. So widmet sie in ihrer demnächst erscheinenden Autobiographie sogar ein ganzes Kapitel jener Hochspringerin, die in den letzten Jahren durch Verletzungen und Krankheit außer Tritt geraten war.

Die Einladungen zu Autogrammstunden hat Ulrike Meyfarth in diesen Tagen rundweg abgelehnt. Vor den Olympischen Spielen in Los Angeles gabe es Wichtigeres zu tun: nämlich trainieren.

"Die Tests", sagt Brigitte Holzapfel, habe ich hinter mir. Ich sag' mir auch nicht: Ich guck' mal in Stuttgart wie es geht. So ist es nicht. Die deutschen Meisterschaften haben schon einen Stellenwert, auch für mich." Das heißt: Die frühere deutsche Meisterin und Rekordhalterin stellt sich darauf ein, möglicherweise sehr hoch springen zu müssen. "Mal sehen, ob das dafür ausreicht, was ich jetzt kann."

Da hapert es freilich noch an der Technik. Zum Beispiel sitzt der Anlauf nicht, was sich schon beim Hallensportfest in der vorigen Woche in Sindelfingen auswirkte, als Brigitte Holzapfel bei den Höhen 1,89 m und 1.91 m ieweils drei Versuche benötigte. Am Ende meisterte sie diese Höhen aber. Einige tausend Sprünge fehlen ihr, um sicher zu werden. Und verletzt war wie sie, kann obendrein die Angst vor einer neuerlichen Verletzung nie ganz verdrängen.

Dennoch heißt es nach langer Pause wieder: Meyfarth gegen Holzapfel - das Duell der Hochspringerinnen.

#### **Abonnieren Sie Exklusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

#### DIE WELT

Hirweis für den neuen Abonnenten Frinces in den neuen Frommenen Sie haben das Recht, litre Abennements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Darum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2100 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrich, Postfach 305830.

Bestellschein Bitte liefem Sie mir zum nächsunöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Auskind 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkostern sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift: \_ Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Abstrody-Datum genugt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrich, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

### ZAHUEN

Italienischer Pokal, Achtelfinale, Hinspiel: Juventus Turin – Bari 1:2, Avellino – Hellas Verona 1:0, Cesena – Florenz 1:1, AS Rom – Regglana 2:0, Sampdoria Genua – Ascoli 1:0, Triest – Udinese 0:0, Varese – Turin 1:0.

VOLLEYBALL

DVV-Pokal, Herren, Achtelfinale: Paderborn – Frankfurt 3:1.

EISHOCKEY Deutscher Pokal, Gruppe 3: Rie-Bersee – Kaufbeuren 4:5, Zwischen-runde: Iserlohn – Freiburg 4:7.

Bundesliga, Herren, 10. Spieltag: Reinickendorf – Kiel 17:16, Göppingen – Gummersbach 18:18; 15. Spieltag: Essen – Großwallstadt 17:14.

Bundesligs, Frauen, Gruppe Nord, 8. Spieltag: Engelskirchen – Oldenburg 19:20; 9. Spieltag: Stemmer – Leverku-sen 10:21.

#### BASKETBALL

Qualification, Herren, Gruppe A: GieBen – Leverkusen 81-73, Wolfenbüttel – Göttingen 73:103.

1. Göttingen 23 20 0 3 1806:1610 40:6

2. Leverkusen 24 17 0 7 1947:1763 34:14

3. Hagen 23 12 0 11 1876:1794 24:22

4. Gießen 24 9 0 15 1773:1935 18:30

5. Wolfenbüttel 24 4 0 20 1893:2268 8:40 Grappe B:

Heldelberg - Charlottenburg 101:100, Bayreuth - Köm 77:87.

1. Köhn 23 18 0 5 2117:1770 36:10

2. Charlottenburg 24 16 0 8 2044:1843 32:16

3. Omahrück 23 9 0 14 1842:1836 18:28

4. Heidelberg 24 9 0 15 1818:1852 18:30

5. Bayreuth 24 4 0 20 1718:2180 8:40

GEWINNZAHLEN Mittwochslotte: 4, 9, 12, 17, 22, 25, 38, Zusatzzahl: 36. (Ohne Gewähr).

### FBI sorgt für Sicherheit

Washington (dpa) - Das amerikani-

sche Bundeskriminalamt (FBI) wird mit mindestens 700 Beamten bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles für Sicherheit sorgen. Unter den Agenten werden 50 Anti-Terror-Spezialisten sein, die im Fall von Geiselnahmen eingreifen sollen.

#### Tibor Klampar gesperrt

Budapest (sid) - Tibor Klampar, ehemaliger Tischtennis-Weltmeister s Ungarn, ist von se Spartacus Budapest bis Ende 1984 für internationale Wettkämpfe gesperrt worden. Klampar hatte wegen einer angeblichen Schulterverletzung die Teilnahme am europäischen Ranglistenturnier "Top-12" am vergangenen Wochenende in Preßburg abgesagt und statt dessen in der ungarischen Provinz Schaukämpfe gegen Entgelt bestritten.

Vallet/Frank siegen in Paris Paris (sid) - Bernard Vallet (Frankreich) und sein Partner Gert Frank (Danemark) gewannen das Pariser Sechs-Tage-Rennen knapp vor der deutsch-italienischen Kombination Dietrich Thurau und Francesco Moser. Bei Rundengleichheit der beiden Paare hatte schließlich ein geringer Punktevorsprung für Vallet/Frank den Ausschlag gegeben.

### STAND PUNKT/Vor Rührung weinte ein alter Mann in den Pelzkragen Es sei wie immer gewesen, haben en der Veranstalter, sie könnten bei treibe den Knoblauchgeruch. Als Alain Calmat einspielen, als er die Garten zu einem kahlen Baum, auf die Gelangweilten gesagt, für die dieser Zeremonie nicht zur Übereinglaubte er, er selbst, von Rührung Stufen zur Feuerschale hinaufging. dem Krähen sitzen. Der Rabbi

Paris oder New York doch nur Voror-stimmung kommen, ist zumindest te ihres Reihenhauses sind. Warum tröstlich. nicht, wer die Eröffnungsfeier von München erlebt hat, mußte sich bei will, über die zackigen Chinesen lämisch fühlen. Da spielte zwar eine stern. Der Überwurf an der Kleidung wiederkehrenden Zeremonie - stand Band aus Zagreb, aber es klang wie der Athleten aus der Bundesrepublik parade von 1972.

Die Bösen, die mißtrauisch auf der berischen Anflug, Rocker-Abzeichen, Suche nach dem Häßlichen und Brüder der "Helldrivers". Gestandhaft davon überzengt sind, daß schmackssache, wie so vieles bei diesie, ausgerechnet sie, einen Pflau- sen Anlässen. menkern im Glas finden, wenn sie einen Slibowitz bestellen, - diese vo steckte mehr, viel mehr noch bei swingte, die Paare aus den Volkstanz-Meckerfürsten haben von "Militär- den Jugoslawen, die sie beobachte- gruppen tanzten noch einmal, dies-Aerobic" gesprochen. Nun sind vereinigte Militärkapellen aus welchem. Dubravcic die 162 Stufen zur Feuer- mit dem befreienden Lachen in den Land auch immer, ohnehin nicht jedermanns Sache. Die uniformierten der Wasserspiegel in den Augen der telt als Stolz, die eigene Aufgabe gedermanns Sache. Die uniformierten Musiker im ersten Teil der Eröff- Zuschauer. Ein alter Mann nahm den löst zu haben, und Vorfreude auf das, nungsfeier der Winterspiele von Saranungsfeier der Winterspiele von SaraHut ab und weinte in den dicken was nun kommen wird.

1968 ließen die Franzosen in Grenojevo taten nur so, als spielten sie. Ihre Pelzkragen seines Ledermantels. Als jevo taten nur so, als spielten sie. Ihre Pelzkragen seines Ledermantels. Als 1908 neben die Franzosen in Greno- seines Landes erklären. Er geht mit Musik kam vom Band. Das Militrau- sei er der Meinung, Salzwasser ver- ble die Herztöne des Eiskunstläufers ihnen hinaus in den winterlichen

Selbstverständlich kann jeder, der

Doch in der Zeremonie von Saraje-

gepackt, stünde da oben mit der Fakkel in der Hand.

Trgendwie – und das war in Sarajevo das schöne dieser alle vier Jahren dieser alte Mann ja auch dort. Er Kurt Edelhagens folkloristische Hit-parade von 1972. war ja auch nicht gerade für jeden hatte nur einen Stellvertreter ent-begreiflich: ein bunter Adler im räu-sandt. Als alles vorbei war, spielte hinter dem Tribüneneingang für die Mitwirkenden jene Band, die die olympische Fahne aus Lake Placid nach Sarajevo begleitet hatte. Die "Norwood Fire-Department-Band" ten. Als die Eiskunstläuferin Sanda mal nach amerikanischen Klängen -

Sarajevo hatte ein solches original sanften Zurückhaltung und der ruhigen Selbstverständlichkeit, die Menschen nur aufbringen können, wennes um etwas geht, was ihnen gehört, oder um etwas, daß sie liebevoll

nachempfinden können. Der Beifall für Mika Spiliak sei dürftig gewesen, wollen Beobachter bemerkt haben. Und daran schloß sich dann politische Kaffeesatz-Leserung auch oder gerade in dieser

Stunde? Hier paßt eine maghrebinische Geschichte, die in dieser Gegend nen Schülern die Regierungsform seines Landes erklären. Er geht mit

klatscht in die Hände, die Vögel flieübertragenes EKG nicht nötig um gen weg. Nach kurzer Zeit kehren sie Herz zu zeigen. Die Einwohner der zurück und sitzen wieder auf den Stadt leben es aus - aber mit jener Asten. "Seht ihr", sagt der Lehrer, .da habt ihr unsere Regierungsform. Alle Krähen sind wieder da, aber sie haben die Plätze gewechselt."

Mika Spiljaks Amtszeit als Vorsitzender des neunköpfigen "Staatspräsidiums der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens" erlischt ohnehin im Mai. Dann war er, wie das Gesetz es befiehlt, ein Jahr im Amt und hatte das Glück, die Olympirei: Ablehnung der politischen Füh- schen Spiele als Staatsoberhaupt zu eröffnen. Der Platzanweiser, der gefragt wird, wer denn Spiljak sei. zuckt mit den Achseln. Vielleicht. so ist zu vermuten, kennt er ihn gar oft erzählt wird: Der Rabbi soll sei- nicht. Warum also ablenken lassen vom Fest. Es gibt jetzt allemal wichtigeres: Olympia.



#### Sharon macht **Premier Shamir** das Amt streitig

Der ehemalige israelische Verteidi-gungsminister Ariel Sharon erhebt unmißverständlich Anspruch auf das Amt des Premierministers. Sharon, gegenwärtig Minister ohne Ge-schäftsbereich in der Regierung Shamir, hat nach einer Meldung des israelischen Militärsenders seine Entschlossenheit unterstrichen, in der Herut-Partei als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten anzu-

Dies bedeutet nichts anderes als eine Herausforderung des gegenwärtigen Regierungschefs Shamir. Denn die reguläre Amtszeit der Regierung endet erst 1985. Mit seiner Ankündigung wollte Sharon offenbar demonstrieren, daß er mit einem baldigen Sturz des Kabinetts Shamir rechnet. Tatsächlich ist die Regierungskoalition durch die katastrophale Wirtschaftssituation sowie durch die umstrittene Stationierung von Soldaten in Südlibanon erheblich belastet.

Sharon, der im vergangenen Jahr in der Herut die Nominierung Shamirs als Nachfolger Begins unterstützt hatte, wurde in den vergangenen Monaten immer mehr zu einem Gegenspieler des Premiers. Der Grund: Shamir versucht, Sharon und Vizepremier Levy politisch kaltzu-

#### Begehrte Rückkehrhilfe

Die Rückkehrhilfen für ausländische Arbeitnehmer sind auf ein Echo gestoßen, das selbst die Bundesregierung überrascht hat. Seit Oktober 1983 hat sich die Zahl der Anträge verdreiiacht. Darauf verwies Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) gestern in einem Gespräch mit dem türkischen Arbeitsminister Mustafa Kalemli, der Bonn besuchte. Kalemli beklagte, daß die Rückkehrprämien vereinzelt zu Zwangsmaßnahmen geworden seien, um Türken aus den Betrieben zu drängen.

Dem Wunsch des türkischen Ministers, die Geldprämie zu erhöhen, widersprach Blüm. Allerdings gelte es, "Geschäftemachern", die sich die Prämien abtreten ließen, das Handwerk

#### Todesurteil: Delhi statuiert Exempel

dpa, Neu-Deihi Nach der Ermordung eines ihrer Diplomaten in Großbritannien will die indische Regierung jetzt energischer gegen Extremisten vorgehen. Als erstes Ergebnis der Kabinettsberatungen aufgrund dieses Vorfalls gab ein Sprecher gestern bekannt, daß das Todesurteil gegen den pakistanischen Journalisten Mohammed Maqbool Butt morgen in der indischen Hauptstadt vollstreckt werden solle. Butt ist einer der politischen Häftlinge, dessen Freilassung die "Cashmere Liberation Army" gefordert hatte. Die Untergrundorganisation bekannte sich zu der Entführung und Ermordung des Diplomaten.

# **Uber die Nachfolge Gemayels** wird jetzt in Syrien entschieden

sche Regierungschefs, auf.

Damaskus will sich mit Moskau abstimmen / Kreml dringt auf Mitsprache im Nahen Osten

Der libanesische Staatspräsident Amin Gemayel ist offenbar nicht mehr in der Lage, bei den Bemühungen um eine Beilegung der Krise in seinem Land entscheidend mitzuwirken. Der Rücktritt der Regierung Wazzan, die weitgehende Auflösung der libanesischen Armee in und um Beirut sowie vor allem die Ankündigung Präsident Reagans, das US-Kontingent der internationalen Friedensstreitmacht in Beirut abzuziehen, haben Gemayel weitgehend seiner politischen und militärischen

Machtbasis beraubt. Während die Kämpfe in der libanesischen Hauptstadt und in ihrem Umland gestern unvermindert weitergingen, berieten die libanesischen Geg-Gemayels in Damaskus mit der syrischen Führung über den weiteren Gang der libanesischen Politik für die Zeit nach dem Rücktritt Gemayels, mit dem in Damaskus und in Beirut in Kürze gerechnet wird.

Aus amtlichen Kreisen in Damaskus verlautete gestern, der frühere (christliche) Präsident Suleiman Franjieh und der ehemalige (moslemische) Ministerpräsident Raschid Karame seien in der syrischen Hauptstadt eingetroffen. Franjieh, ein Feind Gemayels, und Karame leiten gemeinsam mit dem Chef der drusischen Milizen Dschumblatts die "Nationale Heilfront", die eng mit der syrischen Regierung zusammenarbeitet. Dschumblatt und der Chef der schiitischen Milizen, Nabih Berri, haben in den vergangenen Wochen wiederholt unnachsichtig den Sturz Gemayels gefordert. Seit Anfang der

RS/DW. Beirut/Washington/Bonn Woche halten sich in Damaskus auch kämpste Abkommen zwischen Beimehrere andere moslemische Politiker, darunter drei frühere moslemi-

> Ehe sich die syrische Führung auf ihre zukünftige Libanon-Politik festlegen wird, ist Damaskus offensichtlich entschlossen, sich vorher mit Moskau und Washington sowie indirekt auch mit Jerusalem abzustimmen. Es kann als sicher gelten, daß der amerikanische Nahost-Sonderbeauftragte Donald Rumsfeld, der sich gestern zu Gesprächen mit Präsident Gemayel in Beirut aufhielt, in den nächsten Tagen zu Konsultationen mit der syrischen Regierung in Damaskus eintreffen wird. Rumsfeld soll dabei auch die Aufgabe zufallen, das israelische Einverständnis, zumindest aber die Tolerierung Jerusalems für die von Damaskus schließlich gebilligte Lösung der Nachfolge-

> frage Gemayels einzuholen. Bislang steht allerdings nicht fest, ob Damaskus unter Umständen nicht bereit wäre, einen geschwächten Amin Gemayel im Präsidentenpalast in Beirut zu dulden, der dann weitgehend von Damaskus abhängig wäre. Mit einer Festlegung Damaskus' wird erst nach Gesprächen mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Alijew gerechnet, der in den nächsten Tagen in Damaskus eintreffen wird.

Zwei entscheidende Ziele seiner Libanon-Politik hat Damaskus be-

nächste Zukunft die Schiedsrichter-

- Syrien scheint zumindest für die

rolle über die Machtverhältnisse in Libanon zuzufallen; - das von Damaskus stets be-

trag in der Festschrift der Humboldt-

Universität zum 40. Jahrestag der So-wjetrevolution deutlich. Der SED-

Professor bezeichnete den "roten

Terror als für die proletarische Revo-

lution typisches Mittel". Bei inneren

Auseinandersetzungen um die Par-

teilinie fiel er jedoch wegen Außerun-

gen gegen Walter Ulbricht in Ungna-

de. Die Parteiführung ordnete die

Strafversetzung an. In der Dreitau-

send-Einwohner-Gemeinde Letschin

bei Seelow im Bezirk Frankfurt/Oder

trieb Klenner, so Berichte aus den

Jahren 1958 bis 1960, Einzelbauern

unter Androhung drastischer

Das rigorose Vorgehen blieb bei der

Parteileitung nicht ohne Eindruck. In

Gnaden wieder aufgenommen, ver-

trat der Jura-Professor auf den Po-

sten, auf die er gestellt wurde, die

Linie der SED. In der Parteitheorie-

zeitschrift "Einheit" urteilte er 1977:

Es gibt keine Selbstverwirklichung

von Menschenrechten: Menschen-

rechtsverwirklichung heißt Klassen-

Zwangsmittel in die Kolchosen.

"DDR"-Delegierter in Genf

war Mitglied der NSDAP

Wie Professor Klenner über Menschenrechte denkt

WERNER KAHL, Bonn/Genf

Vor der UNO-Menschenrecht-

skommission in Genf hat die "DDR"-

Führung in dieser Woche ein ehema-

liges Mitglied der Nazi-Partei als neu-

en Chefdelegierten präsentiert. Bei

seiner Antrittsrede zur Eröffnung der

40. Tagung dieses Gremiums der Ver-

einten Nationen verschwieg Profes-

sor Hermann Klenner (Ost-Berlin)

seine braune Vergangenheit und

richtete scharfe Angriffe gegen Israel.

Der aus Erbach im Odenwald stam-

mende Jurist hatte zum Geburtstag

Adolf Hitlers dem "Führer" Treue

und Gefolgschaft geschworen: Als

Eintrittsdatum in die NSDAP ist der

20. April 1944 verzeichnet. Hermann

Klenner erhielt die Mitgliedsnummer

9 756 141. Nach dem Krieg wechselte

der Karrierist die Partei. In der kom-

munistischen SED stieg er rasch zum

stellvertretenden Direktor des Insti-

tuts für Staats- und Rechtstheorie an

Die Ergebenheit, mit der Klenner

bereits in den fünfziger Jahren die

Sowjets hofierte, wird aus einem Bei-

der Humboldt-Universität auf.

rut und Jerusalem, das unter anderem den Abzug aller fremden Truppen und damit auch eine Zurück-

gegenstandslos geworden. Alijew wird in Damaskus nach Ansicht von Beobachtern wiederum den sowjetischen Vorschlag einer internationalen Nahost-Konferenz unter Beteiligung der Sowjetunion und der PLO unterbreiten. Auf diese Weise möchte Moskau das weitere Geschehen in der Region mitbestimmen.

drängung der syrischen Machtstel-

lung in Libanon vorsah, ist faktisch

Ein Eingehen Washingtons auf diese Interessen Moskaus dürfte die Bedingung des Kreml für seine Zustimmung zu einer UN-Friedensstreitmacht sein, die in Beirut die westlichen Kontingente der internationalen Friedenstruppe ablösen soll. Als ständiges Mitglied des UNO-Sicher-heitsrates hat Moskau hier eine Veto-

Unterdessen hat Frankreich, wie am UNO-Sitz in New York offiziell bekannt wurde, Konsultationen des Weltsicherheitsrates zur Libanon-Frage beantragt. Auf Wunsch von Paris sollen Möglichkeiten für eine Waffenruhe in Libanon und für die Ablösung der multinationalen Friedenstruppe durch UNO-Soldaten erörtert

In Jerusalem wurde gestern bekräftigt, daß Israel in Libanon nicht eingreifen will, um den Sturz Präsident Gemayels zu verhindern. Wie Israel auf den gestrigen Raketenangriff auf nordisraelischen Gebiet, dem ersten seit einem Jahr, reagieren wird, blieb zunächst offen.

### Shultz verspricht Ostkaribik Hilfe für Truppenaufbau

US-Außenminister George Shultz hat den Inselstaaten der Ostkaribik und Barbados die Unterstützung seines Landes beim Aufbau einer regionalen Verteidigungstruppe zugesichert. Nach Gesprächen mit führenden Politikern dieser Staaten sagte Shultz zum Abschluß seiner neuntägigen Lateinamerika-Reise, die ihm vorgelegten Pläne würden in Washington hinsichtlich der Art der Hilfe und der Beziehung der USA zu der Regionaltruppe geprüft werden.

Die USA haben bisher für die Ausbildung und Ausrüstung einer karibischen Friedenstruppe für Grenada 15 Millionen Dollar zugesagt. Sie soll die amerikanischen Soldaten ablösen, die mehr als drei Monate nach der US-Intervention noch immer auf der Insel stationiert sind. Die Vereinigten Staaten, so erklärte Shultz, wollten ihre Präsenz auf Grenada demnächst beenden. Die amerikanischen Truppen seien aber von Generalgouverneur Paul Scoon gebeten worden, noch bis nach den für dieses Jahr geplanten Wahlen zu bleiben.

### SPD will den Kanzler im Kießling-Ausschuß hören

Auch Schreckenberger soll als Zeuge geladen werden

parlamentarische Untersuchung des Falles Kießling, bei der Bundesverteidigungsminister Worner gestern zum zweiten Mai als Zeuge auftrat, wird von der SPD-Fraktion auch auf das Kanzleramt ausgedehnt werden. Der SPD-Abgeordnete Erwin Horn kündigte an, vor den Untersuchungsausschuß werde auch Bundeskanzler Kohl und dessen Staatssekretär Schreckenberger gela-

Der Untersuchungsausschuß hat bislang keine neuen Erkenntnisse zu Tage gefördert. Wörner präzisierte die bereits nach der Rehabilitierung Kießlings von ihm selbst öffentlich eingestandenen Fehler und erläuterte die Mängel im Zusammenspiel zwischen dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) und der Kölner

#### Teilweise falscher Bericht

Danach war der Bericht des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr vom 6. Dezember 1983, in dem Kießling angeblicher Umgang in zwei Kölner Lokalen beschrieben worden war, teilweise falsch. Es hatte darin geheißen, das Düsseldorfer Landeskriminalamt (LKA) habe die Erkenntnisse über den General gesammelt. Richtig ist aber, daß Angehörige der Kölner Polizei die einschlägigen Ermittlungen geführt hatten. Auch war falsch, daß das LKA zur Beweisführung zu einer Gegenüberstellung von Zeugen mit Kießling bereit gewesen wäre. Schließlich traf nach den Worten Wörners auch nicht zu, daß Kießlings Identifizierung in den Lokalen, wie

RÜDIGER MONIAC. Bonn es geheißen hatte, eindeutig geweser

Vor dem Ausschuß ging Wörner auch auf eigene Fehler ein. Im Zusammenhang des von Kießling beantragten disziplinargerichtlichen Verfahrens war es geboten, Zeugen jeglicher Art, ob zur Entlastung oder zur Belastung des Generals, zu hören. Wörner sagte, das sei für ihn als ober-sten Disziplinarvorgesetzten der Streitkräfte Recht und Pflicht gleichermaßen. Dennoch bedauerte er es, den ehemaligen Chefredakteur ei-

nes Homosexuellen-Blattes, Ziegler, im Ministerium empfangen zu haben.

#### Kohl war informiert

Vor dem Entscheid Kießling bereits zum 31. Dezember 1983 vorzeitig zur Ruhe setzen zu lassen, wäre es aus Wörners heutiger Sicht wahrscheinlich besser gewesen, den General abermals an seine Bereitschaft zu erinnem, ihn zum Gespräch zu empfangen. Statt dessen entschied der Minister am 8. Dezember 1983 anders und ließ den General davon vier Tage später durch Staatssekretär Hiehle und den Leiter der Personalabteikıng, Kubis, über die Pensionierung unterrichten.

Von Wörners Plan, Kießling vorzeitig in den Ruhestand zu entlassen, hat Bundeskanzler Kohl bereits im Juni 1983 erfahren. Damals spielten Schwierigkeiten des Generals auch im Verhältnis zu General Rogers eine Rolle. Über Sicherheitsbedenken habe er als Minister den Kanzler zum erstenmal am 21. September am Rande einer Kabinettssitzung berichtet,

### Neue Technologien im Urteil der SPD

Wissenschaftler warnt vor Fehleinschätzungen

PETER PHILIPPS, Bonn Wachstumsraten in der Bundesrepu-

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Prognos AG, Heik Afheldt. hat während eines "Werkstattgesprächs" in der Bonner SPD-Parteizentrale das "Defizit" beklagt, das im Bereich der "Langfristig-Orientierung" in den Unternehmen und in der Politik der Bundesrepublik Deutschland vorhanden sei. Die Erfahrung zeige, daß im Bereich neuer der Entwicklung unterschätzt" und andererseits die Möglichkeiten der "tatsächlichen Anwendung" überschätzt würden.

"Technologische Entwicklung und Arbeitsplätze" lautete das Thema des Gesprächs, zu dem der SPD-Vorstand eingeladen hatte. Afheldt sprach dabei von dem rasant gewachsenen Angebot an Technologie-Potential, das heute den Eindruck eines riesigen Kaufhauses" biete, in dem man nur noch auswählen müsse. Die Prognos AG gehe für den Zeitraum bis zum Jahr 2000 von jährlich durchschnittlichen volkswirtschaftlichen

VERANSTALTUNGEN

Die "Wildschweinkompanie" des

Panzergrenadierbataillons 103 aus

dem unterfränkischen Ebern hat die

WELT in Bonn besucht und sich in

Vorträgen und Diskussionen mit

Bruno Waltert von der Chefredak-

tion über die Entwicklung des deut-

schen Zeitungswesens unterrichten

lassen. Dieser Besuch der Kompanie

war Teil einer staatsbürgerlichen In-

formationstagung und religiösen "Rüstzeit", für die ihr Chef, Haupt-

mann Johannes Jakobs-Woltering

ein reichhaltiges Programm organi-

siert hatte. Neben Gesprächen mit

Bonner Politikern, hohen Offizieren

und einer Podiumsdiskussion mit

dem evangelischen Militärgeneral-

dekan Reinhard Gramm fand auch

eine Begegnung der knapp hundert wehrpflichtigen Soldaten samt ih-

ren Ausbildern mit weiblichen Sol-

daten anderer NATO-Länder und

Schülerinnen aus Bonner Gymna-

Inder WELT-Redaktion diskutier-

ten die Soldaten mit dem Parlamen-

tarischen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter-Kurt Würzbach. Bei dieser Gelegenheit

wurde Würzbch von der Kompanie

ein Scheck über 4500 DM für die von

im ins Leben gerufene Aktion "Sol-

daten helfen Kindern in der Dritten

Welt" überreicht. Das Geld sammel-

ten die Soldaten mit Blutspenden.

einer Weihnachtstombola und mit

einem derben Spaß. Der Hauptmann

hatte bei Frost einen mit Eiswasser

mannshoch gefüllten meterbreiten

Panzergraben in voller Montur

durchschwommen. Das Ergebnis

von "Wetten, daß…" waren hier

"Mehr Kohl kann man sich nicht

vorstellen." So Helmut Kohl bei

seiner Wahl zum 28. Oldenburger

Grünkohlkönig in Bonn. Als "Nach-

folger von Ernst Albrecht", dem

niedersächsischen Ministerpräsi-

denten, verdankte Kohl seine jetzige

Wahl keineswegs den CDU-Freun-

sien statt.

blik Deutschland in der Größenordnung von zwei bis drei Prozent aus. In der Folge dieses zu erwartenden Modernisierungsschubs" für die Wirtschaft werde es zwar zu einem heftigen Arbeitsplatz-Strukturwandel", aber nicht zu einem "wesentlichen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen" kommen.

Der baden-württembergische Oppositionsführer Ulrich Lang brachte die aktuelle Frage der Arbeitszeitverkürzung in die Debatte ein, die von Afbeldt aufgegriffen wurde: Er plädierte auch hier für mehr Flexibilität. für mehr "Freiwilligkeit" und für weniger einengende "Normierung". Denn Normierung helfe nicht weiter. Wenn Europa, speziell die Bundesre-publik Deutschland, schon heute im Bereich der neuen Technologien auf dem Niveau der USA und Japans wäre, so die Prognos-Berechnungen. dann gabe es in Europa vier Millionen Arbeitsplätze mehr als zur Zeit. Für die Politik bedeute dies, in entscheidendem Maße richtige Rahmenbedingungen zu setzen.

#### "Ministerialrat als Buchhändler ist zu teuer"

Klage führt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels darüber, daß Bund, Länder und Gemeinden zunehmend Informationsbroschüren, Ratgeber und Fachbücher kostenlos oder gegen eine niedrige Schutzgebühr an die Bevölkerung abgeben. In einer in Bonn veröffentlichten Denkschrift Verlegerische Betätigung der öffentlichen Hand" weist der Börsenverein darauf hin, daß solche staatlichen Aktivitāten eine "erhebliche Konkurrenz für Verlage wie Buchhändler darstellten und zugleich den Markt ver-

Die Denkschrift soll den Bundestagsabgeordneten zugeleitet werden. Das Vorstandsmitglied des Börsenvereins, Roland Ulmer, erklärte, mit der Schrift werde nun der Beweis dafür erbracht, daß "der Ministerialrat als Buchhändler zu teuer ist". Niemand bestreite dem Staat das Recht, ja die Pflicht, die Bürger über wichtige Vorgange zu informieren. Es sei aber ein qualitativer Unterschied, ob dies mit einer knappen Darstellung oder mit einem umfangreichen Ratgeber geschehe, der "unmittelbar in Konkurrenz tritt zum Buchangebot der

#### SPD-Entwurf zu Neuen Medien

Die bayerische SPD will dem Modell-Entwurf der Landesregierung zur Regelung der Neuen Medien einen Alternativentwurf entgegensetzen. Ein Parteisprecher gab bekannt, daß die von der Medienkommission der Sozialdemokraten erarbeitete Vorlage im Kern vorsieht, private Kabelfernseh-Anbieter nur unter der Regie des Bayerischen Rundfunks (BR) zuzulassen. Der Gesetzentwurf der Staatsregierung sieht dagegen die Gründung einer neuen öffentlich-rechtlichen "Landesanstalt für Neue Medien" neben dem BR vor. Die SPD habe eine "Stärkung des Bayerischen Rundfunks statt seiner Entmachtung durch eine neue Anstalt" im Auge, sagte der Parteisprecher.

#### "Relativ viele" Ausreisende

dpa, Bielefeld Der Vorsitzende des innerdeutschen Bundestagsausschusses, Gerhard Reddemann, hat bestätigt, daß im Januar "relativ viele" Ausreisewi lige, insbesondere aus dem Umfeld kirchlicher Friedensgruppen, die \_DDR" verlassen hätten. Im "Westfalen-Blatt" erklärte der CDU-Politiker ferner, es sei zu erwarten, daß Ost-Berlin \_diese Aktion auch im Februar und März fortsetzen" werde. Die in Presseberichten genannte Zahl von 1000 bezeichnete der Unionspolitiker jedoch als "überhöht". Zu Špekulationen über weitere Kredite für die "DDR" betonte Reddemann, die Bundesregierung beabsichtige keine erneute Kreditvergabe, auch liege keine entsprechende Anfrage der "DDR" vor.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Eine Reihe von Beispielen

Ein Schub Meuschlichkeit"; WELT vom 8. 1983 wurde ein Umweltschutzab-Februar

Sehr geehrter Herr Conrad, in Ihrem Kommentar in der WELT schreiben Sie, "der bayerische Ministeroräsident Franz Josef Strauß, einer der Initiatoren der Anleihe, hat sich über die bisherigen Ergebnisse schon höchst befriedigt geäußert".

Diese Darstellung ist unkorrekt und muß beim Leser einen falschen Eindruck erwecken. Tatsache ist nämlich, daß Franz Josef Strauß in der Vergangenheit mehrfach gesagt hat, daß die DDR nicht alles zugesagt hat, was gefordert wurde, aber eingehalten hat, was sie zugesagt hat. Dafür gibt es auch eine Reihe von

• der Zwangsumtausch für Jugendliche bis 14 Jahre wurde zurückgenommen:

 die DDR hat umfangreich mit dem Abbau der unmenschlichen Grenzsicherungsanlagen begonnen. Gegenüber dem österreichischen Fernseben hat Honecker versprochen, in Kürze alle Selbstschußanlagen abzu-

• eine Reihe aussichtslos geltender Ausreiseanträge - siehe Rainer Baeurich - wurde genehmigt; • eine Reihe von Anträgen zur Fami-

lienzusammenführung wurde unbürokratisch und schnell bearbeitet; das Verhalten der Grenzbehörden der DDR hat sich spürbar verbessert. Die bayerische Grenzpolizei und Rei-

sende bestätigen dies; die jahrelang erfolglosen Bemühungen um ein Umweltschutzabkommen haben nach dem Besuch des CSU-Vorsitzenden am Werbellinsee zum Erfolg geführt. Im Oktober

. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung. kommen zwischen Bayern und der DDR in München unterzeichnet. Übrigens, Ihrer Forderung nach

dauerhaften und generellen nicht vorübergehenden oder auf Einzelfälle begrenzte Erleichterungen im Reiseverkehr" schließen sich Franz Josef Strauß und die Bundesregierung sicherlich uneingeschränkt an.

Mit freundlichen Grüßen, Godel Rosenberg CSU-Pressesprecher

#### Fehlender Mut? "Leserbeief: Christen für den Terror?"; WELT vom 4. Februar

Sehr geehrte Damen und Herren. der Hinweis in der Leserzuschrift von B. Gerstenmaier auf Menschen in der Sowjetunion, die dort gegen Lüge stehen und sich für die Wahrheit opfern, scheint mir tatsächlich notwendig zu sein, da doch offenbar Anlaß zu der Vermutung besteht, daß sich offizielle Stellen, einschließlich der Kirchen, über die wirkliche Haltung totalitär- kommunistischer Regime und Gruppierungen nicht im klaren sind oder ihre eigentlichen Überzeugungen nicht ausdrücken.

Müßten nicht Gebete in unseren Kirchen für die Betroffenen selbstverständlich sein, zumal auch für Priester der russischen Kirche wie Gleb Jakunin und Dimitrij Dudko, die nicht nur staatlichem Druck, sondem außerdem nicht ganz durchsichtigen Einflußnahmen ihrer Kirche – wenn Ihre diesbezügliche Meldung vom 25.1.84 zutrifft - ausgesetzt

Wenn die Kirchen im Westen noch länger hierzu überzeugende offizielle Stellungnahmen vermeiden, besteht die Gefahr, daß sie dem Martyrium der Lüge, das Gläubige in kommunistischen Ländern erdulden müssen, wenigstens unbewußt Vorschub leisten. Oder fehlt uns hier im Westen bereits die geistige Kraft bzw. der Mut zur "Unterscheidung der Gei-

Dr. E. Kalthoff,

"Kritik an Treffen der RED mit 'Terrorl-sten"; WRLT vom 1. Februar

Sehr geehrte Herren, wie lange noch - ist es der EKD bzw. den evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik unbenommen, im Namen und mit dem Geld ihrer Gläubigen Terror-Organisationen zu unterstützen, indem sie Repräsentanten dieser Organisationen empfangen und ihnen über den Sonderfonds" des Ökumenischen Weltrats laufend große Summen

zuwenden? Diese Kirchen, die ihre Verantwortung für das Seelenheil ihrer Gemeindemitglieder stets überschwenglich betonen, verstricken eben diese Gläubigen in ihre unheiligen politischen Geschäfte. Es ist leider - vorauszusehen, daß die hiesigen ev. Kirchen diese Praxis fortsetzen werden, - so lange jedenfalls, bis eine genügend starke Basis in den Gemeinden

### Wort des Tages

99 Nur die Einsicht kann den Geist mit der Weltgeschichte und der Wirklichkeit versöhnen. daß das, was geschehen ist und alle Tage geschieht, nicht nur von Gott kommt und nicht ohne Gott, sondern wesentlich das Werk Gottes ist.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dt. Philosoph (1770–1831)

dagegen Front macht und nur Männer und Frauen in Presbyterien und Synoden entsendet, die diesem unchristlichen Treiben ein Ende machen. Es sollten Wege vorhanden sein, die dem Kirchensteuerzahler den erforderlichen Einfluß auf die Verwendung seines Geldes einräumen, z.B. durch Vorbehaltszahlungen oder Transfer auf Sperrkonten. Zur Durchsetzung dieser Einflußnahme wären möglicherweise Musterprozesse nötig.

Mit besten Empfehlungen

Ihr R. von Plessen,

#### "Weißer Jude"

In der WELT vom 30. Januar erschien eine Notiz über die Zurückrufung der unlängst in Warschau erschienenen "Geschichte der polnischen Literatur\*.

Mir ist bekannt, daß dieses Buch von Professor Stepien von der Krakauer Jagiellonischen Universität verfaßt wurde. Er ist zugleich Chefredakteur der in Krakau erscheinenden Monatsschrift "Zdanie" (die Mei-nung), wo sich "liberale Marxisten" gruppieren. Nun zeigt es sich aber, was man von diesen "liberalen Marxisten" erwarten kann.

Zwar ist es richtig, daß um 1968 viele polnische Schriftsteller emigriert sind. Jedoch: Schriftsteller und Wissenschaftler jüdischer Abstammung haben nicht "Polen den Rükken gekehrt", sondern wurden während der damals von der Obrigkeit verordneten antisemitischen Aktion herausschikaniert. Es ist auch damals eine nicht unbeträchtliche Zahl von Nicht-Juden ausgereist (wie z. B. Leszek Kolakowski oder Włodzimierz Odojewski). Auch ich gehörte dazu.

Dennoch wurde ich von Herrn Stepien unter die Jugend gezählt, und ich weiß, was das bedeutet: Für diesen \_liberalen Marxisten" bin ich ein "weißer Jude". Dieser Begriff wurde von den Nazis schon in den 30er Jahren geprägt und jetzt verstehe ich, woran ich bin.

Mit den besten Grüßen Witold Wirpsza,

#### Personalien

sammelten für Kinder in der Dritten Weit. You links: Woltering, Stocksekretik Peter-Kert Würzbach, Reiner Debler Garten vergessen werden kann, un-

den, sondern der Stimme des Bundestagsvizepräsidenten Richard Warts, FDP, und der früheren SPD-Familienministerin Anke Fuchs, die hier ganz eindeutig für Kohl waren. Gespickt mit vorder- und hintergründigen Reden ging die heitere Veranstaltung in der Landesvertretung von Niedersachsen über die Runden. Den größten Lacherfolg erzielte Dr. Werner Remmers, Ex-Kultusminister und in Hannover CDU-Landtagsfraktionschef. Ihn reizten Vergleiche zwischen der "politischen Lagerfähigkeit" von Helmut Kohlund Grünkohl, "der Fröste ohne Geschmacksverlust verträgt, eine ganze Legislaturperiode im

verwüstlich und wetterfest ist und oben immer wieder grün ausschlägt". Remmers weiter: "Auch dem Helmut Kohl haben seine politischen Freunde ja keine Pflege angedeinen lassen. Derum hat der Kohl mal zu mir gesagt, was braucht man Feinde, wenn man solche Freunde hat." Werner Remmers war auch sonst nicht kleinlich. Über Strauß: "Der kommt nur noch mit Einberufungsbefehl nach Bonn." Und über Manfred Wörner: "Dem empfehle ich polnische Aphorismen, halte dich stets an Konkretes, daraus läßt sich viel leichter eine Fiktion ableiten als umgekehrt."



Königswahl. Yon links Erast Albrecht, den Gestgeber Mini-ster Wilfried Kobi and binter ihm stehend Oldenburgs OB Dr. Heinrich NieIf N

len.

Įe"

---

::<u>.</u>:

12:2

(a.a.)

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Unverblümte Kritik

fu (London) – In Sachen Handels-Protektionismus reagiert die britische Regierung inzwischen ausgesprochen empfindlich. Selbst einem so engen Bündnis-Partner wie den USA wird diesbezüglich keine Schonung von beißender Kritik zugestanden. So hat jetzt der britische Minister für Handel und Industrie in einer Rede vor amerikanischen Geschäftsleuten in Washington, deren Wortlaut auch in London veröffentlicht wurde, die USA geprotektionistischem Druck zu erliegen, aber gleichzeitig die Notwendigkeit eines offeneren

Handelsaustausches zu predigen. Minister Tebbit, der unter anderem auf die Bereiche Spezial-Stahl und Textilien als "nur einige Beispiele für wachsenden amerikanischen Protektionismus" verwies, versuchte die Amerikaner an ihrer Ehre zu packen. Er verwies auf Großbritannien, das in der Vergangenheit eine Verschlechterung seiner Wettbewerbsfähigkeit habe hinnehmen müssen, das aber dennoch seine Märkte offengehalten habe.

"Wenn Großbritannien, eine kleine Insel, die Courage besitzt, sich dem Wettbewerb zu stellen, warum lassen dann Sie Selbstvertrauen vermissen", fragte er seine amerikanischen Zuhörer. Es ist erfrischend zu hören, wie unverblümt Minister Tebbit, der ja die Interessen und

Besorgnisse nicht nur seines Landes, sondern auch der gesamten Europäischen Gemeinschaft zum Ausdruck bringt, den Amerikanern die Meinung sagt. Sein charakteristisch scharfziingiges Englisch wird in Washington zweifelsohne besonders gut verstanden.

#### Preisdruck

adh. - Allseits wird abgewiegelt,

kommt man mit Markenartiklern ins Gespräch über die Namenlosen, die Weißen. So groß sei ihr Anteil im Verkauf des Handels min auch wieder nicht. Sicher, der rasante Höhenflug in der Zeit kurz nach der Einführung dieser Variante um die Gunst des Verbrauchers scheint gestoppt. Aber spurlos ist die neue Waffe im Wettbewerb um den preisbewußt kaufenden Kunden - die Handel und Industrie gleicherma-Ben eingesetzt haben - nicht vorbeigegangen. Nicht ohne Grund spricht Nestlé, einer der größten deutschen Markenartikler, über die "Notwendigkeit, die Preisabstände zu den Nichtmarken nicht weiter zu vergrößern". So hart es für die Hersteller ist: Die Markentreue, die sie in ihrer Werbung immer wieder wecken wollen, scheint im Schwinden. Verkauft wird, zumindest bei den Gütern des täglichen Bedarfs, primär über den Preis. Das wird auch in diesem Jahr für regen Wettbewerb sorgen. Dem Verbraucher kann das nur recht sein.

tigen Rüstungsaufträgen der Regie-

Die deutsche Delegation nahm zu

dieser Kernfrage einen mittleren

Standpunkt ein. Der Staat müsse die

Rahmenbedingungen setzen, er dürfe

aber nur eine degressive Vergröße-

rung des Haushaltsdefizits zulassen.

Denn in der Bundesrepublik werde

der Einsatz neuer Technologien nicht

revolutionär, sondern evolutionär

verlaufen. Dies schreibt man vor al-

lem dem sehr wirksamen System der

Allgemein wurde auf der Konfe-

renz die Meinung vertreten, daß

durch eine bessere Ausbildung die

Flexibilität des Arbeitsmarktes er-

höht wird. In der Frage der Arbeits-

zeitverkürzung, die erstmals im

OECD-Rahmen diskutiert wurde, wa

die angelsächsische Position aller-

dings ebenso negativ wie bei den

staatlichen Interventionen. Bei den

kontinentaleuropäischen Ländern

zeigte sich aber mehr Verständnis.

Auf deutscher Seite wurde zwar die

von Frankreich erfolglos praktizierte

Verkürzung der Wochenarbeitszeit

abgelehnt, jedoch die der Lebensar-

Nur mit Samthandschuhen ange-packt wurde das beikle Thema

der Lohnflexibilität - dies wohl auch

mit Rücksicht auf die anwesenden

Gewerkschaftsvertreter. Aber ein Ta-

bu ist such dieses Thema nicht mehr.

So mag jetzt durchaus eine Entwick-

hing in Gang kommen, die auf eine

realistischere Einschätzung des Ar-

beitslosenproblems hinausläuft. Als

Fortschritt bewerten kann man

schließlich die gemeinsam vertretene

Auffassung, daß das Arbeitslosenpro-

blem letztlich nicht durch protektio-

nistische Maßnahmen gelöst werden

kann. Allerdings erklärten sich nur

wenige Regierungsvertreter bereit,

den bestehenden Protektionismus

Mit dieser Frage werden sich spe-

ziell Anfang nächster Woche die Wirt-

schaftsminister der OECD auf einem

Sondertreffen über die mittelfristige

Wachstumsstrategie beschäftigen. Auch dort steht die "Akzeptanz" des

Beschäftigungsniveaus im Vorder-grund der Überlegung. Die vom OECD-Sekretariat vorausgesagte Sta-bilisierung der Arbeitslosenzahl auf

33 Millionen bis Mitte 1985 bei einer

weiteren Zunahme der europäischen

Arbeitslosigkeit um drei auf 20 Millio-

nen ist schwerlich als akzeptabel an-

beitszeit befürwortet.

beruflichen Bildung zu.

rung profitiert.

#### Ein Strukturproblem Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

In der Organisation für wirtschaft-liche Zusammenarbeit und Ent-rikanische Wirtschaft von den gewalwicklung (OECD) wird dem Arbeitslosenproblem größere Bedeutung zugemessen. Nachdem es den 24 Mitgliedstaaten in den letzten Jahren vor allem darum gegangen war, die Inflation zu vermindern und die Konjunktur zu beleben, kommt es jetzt, da diese beiden Ziele weitgehend erreicht sind, stärker auf die Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit an. Dies wird das zentrale Thema der Jahrestagung des OECD-Ministerrats im Mai sein.

Zu dessen Vorbereitung hat das OECD-Sekretariat eine "Regierungs-konferenz über das Beschäftigungswachstum" in Paris veranstaltet. Im Château de la Muette, dem Sitz der Organisation, diskutierten drei Tage lang etwa 200 Delegierte, darunter die Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, das Arbeitslo-

senproblem. Zu gemeinsamen Empfehlungen oder gar Entscheidungen kam es zwar nicht (solche waren auch nicht vorgesehen), jedoch zeigte sich eine zum Teil überraschende Annäherung der Standpunkte in verschiedenen wichtigen Fragen. Insbesondere stimmte man in der Auffassung überein, daß der konjunkturelle Aufschwung allein nicht ausreicht, das Beschäftigungsniveau auf einen sozial befriedigenden Stand anzuheben. Denn in sehr viel stärkerem Maße als bei früheren Wiederaufschwungphasen hat die Arbeitslosigkeit struktu-

relle Gründe. Gemeint ist damit vor allem der technische Fortschritt oder, genauer gesagt, die von der Mikroelektronik ausgehende dritte industrielle Revohition. Sie setzt zwar kurzfristig Arbeitskräfte frei - mittelfristig aber schafft sie neue Arbeitsplätze. Demzufolge zahlen sich industrielle Umstrukturierungen letztlich auch für die davon betroffenen Arbeitnehmer aus. Allerdings stößt in den verschie-denen Ländern die Überbrückung der Zwischenphase auf mehr oder weniger große soziale wie politische

Entsprechend unterschiedlich wa-ren die Auffassungen, die zur Rolle des Staates bei der Umstrukturierung – vor allem hinsichtlich seiner Investitionshilfen - vertreten wur-den. Während insbesondere Frankreich, Schweden und Belgien für sehr weitgehende staatliche Eingriffe plä-dierten, wollen die USA und Großbritannien den technologischen Fortschritt möglichst allein den privaten Unternehmen überlassen. Dabei ist zusehen.

### **AUF EIN WORT**



99 Das Schützer dankbar sind. 99

Dr. Günther Herzog, Hauptgeschäfts-führer der Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmer-verbände, Mainz FOTO: KLAUS BENZ

#### Peru vereinbart Umschuldung

Peru hat sich mit rund 300 internationalen Banken über eine 2,6 Milliarden Dollar (7,3 Milliarden DM) umfassende Refinanzierung geeinigt. Wie Finanzminister Carlos Rodriguez-Pastor sagte, soll der Plan, der keine neue Kreditaufnahme beinhaltet, den Geldbedarf des Landes bis Juli 1985 decken. Das Zahlungsbilanzdefizit des Landes ist 1983 von 1,6 Milliarden Dollar (4,5 Milliarden DM) auf 882 Millionen Dollar (2,5 Milliarden DM) reduziert worden. Die Abmachung sieht vor, kurz- und mittelfristige Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar (4,2 Milliarden DM), die 1984 und 1985 fällig werden, auf neunjährige Laufzeit bei fünf Freijahren umzuschul-

FINANZMINISTER-TREFFEN/ / Diskussion über Weltwirtschaft in Paris

### Heftige Kritik an der Defizitpolitik der Vereinigten Staaten erwartet

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Eine zum Teil kontroverse Diskussion über die Geldbeschaffung für den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft sowie der Zinsen wird auf dem inoffiziellen Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der fünf größten westlichen Industriestaaten (USA, Japan, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik) am Sonntag in Paris erwartet, das der am Montag beginnenden zweitägigen OECD-Tagung vorangeht.

Für die Bundesrepublik reisen Finanzminister Stoltenberg und sein Staatssekretär Tietmeyer sowie Bun-desbankchef Pöhl nach Paris. US-Finanzminister Regan hat sein Erscheinen mit der Begründung "dringender Geschäfte" kurzfristig abgesagt; er läßt sich durch seinen in Europa nicht überall sonderlich geschätzten Staatssekretär Sprinkel

Die Amerikaner werden sich bei diesem Treffen abermals der Kritik an der mangelnden Bereitschaft zum Abbau der Haushaltsdefizite gegenübersehen, die als eine der Hauptursachen für die weltweit hohen Zinsen und den hohen Dollarkurs gelten und damit als Hemmnis für das Wachstum der Weltwirtschaft. In diesen Fragen können die Europäer und Japan zwar aus einer fühlbar gestärkten Situation heraus argumentieren. nachdem es in Washington zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Finanzminister Regan und dem Wirtschaftsberater des Präsidenten, Feldstein, gekommen ist und US-Notenbankchef Volcker das Budgetdefizit ebenfalls heftig attackiert hat. Doch glaubt niemand, daß sich

die US-Administration von der Kritik beeindrucken läßt oder gar einlenken

Nicht ausgeschlossen wurde drei Tage vor dem Treffen der Fünfer-Gruppe, daß Frankreichs Finanzminister Delors bei dieser Gelegenheit seinen Vorschlag wiederholt, Kapital-exporte in die USA mit einer Strafsteuer einzudämmen. Dabei kann er iedoch nicht mit Unterstützung der anderen USA-Kritiker rechnen. Bundesregierung und Bundesbank haben derartige Vorschläge entschieden abgelehnt.

Zweiter großer Themenkreis wird am Sonntag in Paris die künftige Finanzierung des IWF sein, die auch im Mittelpunkt der Tagung des IWF-Interimsausschusses am 12. April in Washington stehen wird. Der Währungsfonds hat zwar zur Zeit noch genügend Geld in der Kasse. Aber man befürchtet, daß in den nächsten anderthalb Jahren ein Liquiditätsengpaß entsteht.

Nach Meinung der Experten hat eine neue Quotenaufstockung beim IWF keine Chancen, nachdem die letzte Quotenerhöhung am Widerstand des amerikanischen Kongres-

Schaffung neuer Kreditfazilitäten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die von Notenbanken finanziert werden, steht nicht zur Diskussion, solange sich die USA nicht daran beteiligen, womit niemand rechnet. Zudem ist noch offen, ob auch die Saudis mitmachen würden. Ob möglicherweise versucht wird, auf bilateraler Basis ähnliche Kreditfazilitäten wie die der BIZ zu schaffen, ist noch ungewiß.

Man erwartet, daß wieder der Vorschlag aufgewärmt wird, der IWF solle sich Mittel an den privaten internationalen Kapitalmärkten beschaffen. Das wird besonders von der Bundesrepublik entschieden abgelehnt. Der Bundesfinanzminister befürchtet, der IWF könnte dann zu einer Eurobank denaturiert werden, die durch eine leichte Refinanzierung zu einer zu großzügigen Kreditvergabe verführt werden könnte. Die Bundesbank befürchtet zudem eine zu starke Strapazierung des deutschen Kapitalmarktes, der international einer der ergiebigsten ist.

Als Alternative zur Mittelbeschaffung für den IWF bietet sich vermutlich eine Neuzsteilung von Sonderziehungsrechten an, die so eng bemessen sein müßte, daß die Schaf-fung solchen zusätzlichen Kunstgeldes möglichst wenig inflationär wirkt. Eine deutsche Zustimmung dazu gilt als möglich, während die USA bislang noch abgewinkt haben.

Rohstoffe um 3,9 und 2,1 Prozent ver-

billigten. Die US-Importpreise stie-

Zu dieser Umkehrung, die den Wa-

renstrom von und nach Amerika be-

einflußt, trugen erste Lieferengpässe

bei, die auf die kräftige Nachfrage in

den USA zurückgeführt wird. Aus-

ländische Autos des neuen Modell-

jahres zogen zum Beispiel um 2,6,

Büromaschinen als Folge der erhöh-

ten betrieblichen Investitionen um

3,1 Prozent an. Die Exportpreise wur-

gen dagegen um 0.5 Prozent.

HANDEL

### Mittelständler fordern jetzt Regelung durch ein Gesetz

HANNA GIESKES, Bonn

"Wir wollen den Wettbewerb im Handel sichern." Mit dieser Begründung forderte Professor Gerhard Zeitel, Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU und saarlandischer Finanzminister, gestern in Bonn die Koalitionsfraktionen aus CDU/CSU und FDP "nachdrücklichst" auf, "schnellstmöglich einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Gesetzes gegen den unlaute-ren Wettbewerb (UWG) im Deutschen Bundestag einzubringen". Selbsthilfemaßnahmen der Wirtschaft seien ihm zwar lieber, "aber dadurch scheint auf die Dauer eine Sicherung des Leistungswettbewerbs nicht gewährleistet zu sein".

Zeitel spielt dabei auf das Hick-Hack unter den Verbänden bei der Fortschreibung der "Gemeinsamen Erklärung zur Sicherung des Leistungswettbewerbs" an; sie müssen mit Ablauf des heutigen Tages ihre Zustimmung oder Ablehnung kundgetan haben. Ziel ist die Verbannung bestimmter wettbewerbswidriger Praktiken aus dem Repertoire von Herstellern und ihren großen Kunden aus dem Handel. So soll etwa eine sachlich nicht gerechtfertigte Bevorzugung großer Abnehmer durch Umsatz- und Mengenrabatte - im Fachjargon "Rabattspreizung" - abgestellt werden, aber auch die Praxis, den Großen im Handel Leistungen zu vergüten, die sie gar nicht bringen. Schließlich soll der systematische, sachlich nicht begründete Verkauf von Waren unter dem Einstandspreis unterbunden werden.

Während sich in diesem Punkt alle Verbände einig sind, bestehen bei den Rabatt-Regeln große Meinungsunterschiede innerhalb des Handels. Dafür habe er Verständnis, sagte Zeitel, "denn das trifft die großen Handelsunternehmen natürlich direkt" Die Betroffenheit dürfte freilich nicht nur im Materiellen zu suchen sein, sondern auch, wie es ein Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels formulierte, "in der Gefahr, daß Handelsunternehmen ihre Rabatte dann öffentlich rechtfertigen müs-

Bei der Mittelstandsvereinigung hält man ein Zustandekommen der Fortschreibung für wenig wahr-scheinlich. Deshalb soll, so Zeitel, die Regel über den systematischen Verkauf unter dem Einstandspreis in eine UWG-Novelle übernommen werden. Zeitel verweist insbesondere auf die "notwendige" Außenseiterbindung, die durch eine freiwillige Übereinkunft nicht möglich ist.

Sollten sich die Verbände wider Erwarten doch einigen, werde er die Novelle "für diese Legislaturperiode" zu den Akten legen, sagte der Minister. Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels hat den Knüppel noch im Sack ergriffen: "Sollte die Fortschreibung scheitern, dann stehen wir morgen in Bonn und fordern eine gesetzliche Regelung."

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Deutlich mehr Firmengründungen

Bonn (VWD) - Der Drang in die berufliche Selbständigkeit ist ungebrochen. Im Jahre 1983 stiegen die Nachfragen von Nachwuchsunternehmern an der Existenzgründungsborse des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) um 34.5 Prozent auf 892 (Vorjahr: 663). Die Angebote von Unternehmern, die einen Nachfolger oder tätigen Teilhaber suchten, erhöhten sich um 24,1 Prozent auf 829 (Voriahr: 668), Damit hat erstmals seit 1980 die Nachfrage von Existenzgründern wieder das Angebot an der DIHT-Börse übertroffen. Insgesamt verzeichnete der Spitzenverband damit im vergangenen Jahr 1721 Interessenten auf dem "Heiratsmarkt für

#### DG Hyp an die Börse?

zent mehr als im Vorjahr.

Frankfurt (cd.) - Die DG-Bank, Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken, sollte ihre hundertprozentige Beteiligung an der Deutschen Genossenschafts Hypothekenbank, Hamburg, der größten deutschen Hypothekenbank, durch Plazierung an der Börse oder bei Volks- und Raiffeisenbanken reduzieren, falls sie bei der Konsolidierung Eigenkapitalprobleme bekäme. Dies meint Arnold Kremer, Vorstandsvorsitzender des SGZ-Bank Frankfurt und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der DG-Bank. Eine Verminderung dieser Beteiligung hält er für vernünftiger als eine Kapitalerhöhung der

#### Höhere IWF-Kredite

Washington (Sbt.) - Wie kritisch die Finanzlage in den Entwicklungsländern ist, läßt sich an den Kreditzusagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) ablesen. Sie stigen 1983 um 69,4 Prozent auf 12,6 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR, "Papiergold"). Das sind umgerechnet rund 36,6 Milliarden Mark. Die Ziehungen auf die Kredittranchen machten 4,9, auf die erweiterte Kreditfazilität 4,6, auf die kompensatorische Finanzierungsfazilität 2,8 und auf die Buffer-Stock-Fazilität 0,3 Milliarden SZR aus. Die Rückkäufe schlugen mit zwei Milliarden SZR zu Buch. Den Ernst der Situation unterstreicht dieser IWF-Vermerk: Im letzten Jahr beriet das Exekutivdirektorium 501 Stunden lang über die Probleme ein-

### Steuer frißt Mehrverdienst zahlt für jede mehr verdiente Mark soviel Lohnsteuer 2500 DM 3 500 ом 5000 DM 7500 DM 53 Md00001 nternehmen", das sind rund 30 Pro-

Von Einkommen, die in der Progressionszone des Steuertarifs liegen, zwackt der Staat von jeder zusätzlich verdienten Mark stei-gende Anteile ab. Alleinstehende merken das zuerst. Bei einem Bruttomonatsverdienst von 2000 Mark ist jede zusätzlich verdiente Mark nur mit 22 Pfennig Steuern bela-stet. Bel 2500 Mark Monatsver-dienst gehen schon 31 Pfennig an den Fiskus. Verheiratete unterliegen dieser Progression ab 3500 Mark. QUELLE-GLOBUS QUELLE:GLOBUS

zelner Mitgliedsländer sowie über "politische Angelegenheiten".

#### Lob der Banken

Köln (DW.) - Als ordnungspolitisch und bankaufsichtlich richtige Entscheidung begrüßt der Bundesverband deutscher Banken die Ablehnung eines Haftungszuschlags für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute durch die Bundesregierung. Seine Einführung wäre eine nicht marktkonforme, den Wettbewerb grob verzerrende Maßnahme gewesen, die die privaten Banken folgenschwer benachteiligt hätte. Schon heute betrage der Marktanteil der öffentlichrechtlichen Kreditinstitute über 50

#### An Boden verloren

Bonn (AP)- Der Anteil der Warenhäuser am gesamten Umsatz des Einzelhandels in der Bundesrepublik ist von 1972 bis 1982 von 11,1 auf 6,5 Prozent zurückgegangen, erklärte der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsminiusterium Ru-



eingeimpfte wissen verstellt den Blick für die nüchterne Erkenntnis, daß die Umweltideologie stets nur Forderungen an andere richtet. Immer neue Hiobsbotschaften schaffen eine Situation, in der die Opfer, Bevölkerung und Politik, auch noch für die Ausbeutung durch ihre

dpa/UPI, New York

VEREINIGTE STAATEN

### Sinkende Exportpreise, die Einfuhren verteuerten sich während sich Ernährungsgüter und

H-A SIEBERT, Washington

In den USA hat der starke Dollar bisher erheblich zur Eindämmung der Inflation beigetragen, indem sich die Einfuhren verbilligten. Auf der anderen Seite verteuerten sich amerikanische Waren auf dem Weltmarkt. Das hat im vergangenen Jahr dazu geführt; daß die Importe um fünf Prozent auf 260,6 Milliarden Dollar (Zahlungsbilanzbasis) zunahmen und die Ausfuhren um fünf Prozent auf 200 Milliarden Dollar sanken. In der Entwicklung der US-Import- und Exporte zeichnet sich jedoch eine Änderung ab.

Zum erstenmal hat das Arbeitsministerium in Washington die Außenhandelspreise für alle wichtigen Gütergruppen statistisch voll erfaßt. Danach sind die US-Exportpreise im vierten Quartal 1983 überraschend gesunken, und zwar um 0,4 Prozent. Chemikalien und Maschinen verteuerten sich um ein und 1.6 Prozent.

den in der Hauptsache durch den und die schwache Nachfrage nach Getreide gedrückt. Im Gesamtiahr 1983 schrumpften die US-Importpreise um 2,4 Prozent. Amerikanische Maschinen und Transportausrüstungen verteuerten sich im vergangenen Jahr jedoch um 2,5 Pro-

**GRÖNLAND** 

### Brüsseler Vorschläge zur Sicherung der Fangrechte

Vorschläge zur Sicherung der Fangrechte europäischer Trawler vor Grönland hat die EG-Kommission dem Ministerrat vorgelegt. Damit können die Verhandlungen über den Austritt der Insel aus der EG noch in diesem Monat in ihre entscheidende Phase treten.

Das Kompromißpapier, das der irische Kommissar Richard Burke nach eingehenden Sondierungen ausgearbeitet hat, versucht die unterschiedlichen Interessen der grönländischen und der europäischen (vor allem deutschen) Fischereiwirtschaft auf einen Nenner zu bringen. Bonn hat sich bisher dagegen gewehrt, der halbautonomen Insel den Status eines (mit der Gemeinschaft assoziierten) überseeischen Gebietes zu verleihen, so lange Grönland der EG keine dauerhaften Fischereirechtre einräumt.

Das Kommissionspapier sieht den

für zunächst zehn Jahre vor, das jeweils stillschweigend um weitere sechs Jahre verlängert werden kann. Als Gegenleistung für die den EG-Fischern eingeräumten Quoten soll Grönland eine jährliche finanzielle Entschädigung von 18.5 Millionen Ecu (rund 41,6 Millionen Mark) angeboten werden. Außerdem sollen grönländische Fischereierzeugnisse wie bisher freien Zugang zum Gemeinsamen Markt erhalten.

Für eine erste Fünfjahresperiode sieht der Vorschlag für die EG Fangrechte für 23 500 Tonnen Kabaljau, 59 500 Tonnen Rotbarsch und 4350 Tonnen Krabben im Jahr vor. Diese Mengen sollen jedoch für den Fall eingeschränkt werden können, daß sich die meeresbiologischen Bedingungen ändern und wenn auch die Grönländer ihren Fischern geringere Fangmöglichkeiten einräumen.

## Bankhaus Hermann Lampe

Kommanditgesellschaft Bielefeld · Düsseldorf · Berlin · Hamburg · Münster

Lampebank International Société Anonyme

Luxemburg

Vorläufige Bilanz zum 31. 12. 1983

|                  | 31.12.1983<br>Mio DM | 31.12.1982<br>Mio DM |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Geschäftsvolumen | 3.126                |                      |
| Bilanzsumme      | 2.625                | 2.448                |
| Kreditvolumen    | 1.660                | 1.648                |
| Kundeneinlagen   | 1.227                | 1.110                |
| Eigene Mittel    | 100                  | 90                   |
| Bilanzsumme      | 649                  | 651                  |
| Eigene Mittel    | 33                   | 27                   |

GROSSBRITANNIEN / Konjunktur-Optimismus

### Drei Prozent Wachstum

WILHELM FURLER, London Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien wird während der nächsten zuwölf bis 18 Monate bei einer Jahresrate von mindestens drei Prozent liegen. Diese ausgesprochen optimistische Konjunkturprognose hat der britische Schatzkanzler Nigel Lawson jetzt seinen Minister-Kollegen und der Regierungschefin Margaret Thatcher vorgelegt. In der Kabinetts-Sitzung wurde die wirt-schaftliche Lage Großbritanniens im Hinblick auf die Vorlage des Budgets durch den Schatzkanzler am 13. März

Lawson ist außerdem davon überzeugt, daß die Inflationsrate während der nächsten eineinhalb Jahre auf Jahresbasis fünf Prozent nicht überschreiten wird. Gegenwärtig liegt die Preissteigerungsrate in Großbritannien bei 5,3 Prozent (Dezember vergangenen Jahres). Sie hatte kurz nach Amtsantritt der Regierung Thatcher einen Höhepunkt von fast 22 Prozent

Die Wachstums-Prognose des Schatzkanzlers ist jetzt von einem der führenden Wirtschaftsforscher in Großbritannien bestätigt worden. David Kern, Chef-Berater der zweitgrößten britischen Geschäftsbank Natio-

nal Westminster, sagt in einer jetzt von seiner Bank veröffentlichten Konjunktur-Analyse ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum zwischen diesem Jahr und 1988 in Höhe von 2,5 Prozent voraus. Dies läge nicht nur deutlich höher als jemals während eines solchen Zeitraums in den beiden Jahrzehnten zuvor, sondern würde auch über dem für die Europäische Gemeinschaft vorausgesagten Durchschnitt liegen. Nach Ansicht von Kern sind die mittelfristigen Wirtschaftsaussichten für Großbritannien so gut wie seit der Ölkrise 1973 nicht mehr.

Besondere Impulse erhofft sich die Regierung von einer Stärkung der Exportseite. So rechnet das Ministerium für Handel und Industrie damit, daß die britischen Exporte in diesem Jahr sogar über die vorausgesagten vier Prozent wachsen dürften.

Nachdem das Schatzamt auf Grund der besser als erwarteten Konjunktur-Entwicklung Schätzungen über die Steuereinnahmen nach oben revidieren konnte, besteht ganz offensichtlich keine Gefahr mehr, daß Schatzkanzler Lawson seine Drohung einer leichten Steuererhöhung im kommenden Budget

BILDSCHIRMTEXT / Überraschend positive Prognose

### Private Nutzung nimmt zu

GISELA REINERS, Bonn Die Aussichten, daß sich der neue Post-Dienst Bildschirmtext (Btx) auch bei privaten Nutzern durchsetzt, sind überraschend gut. Das verlautet aus dem Bonner Postministerium nach der ersten Auswertung einer neuen Untersuchung.

Im Auftrag der Bundespost hat das Beratungsunternehmen für Informationstechnologie Diebold Deutschland GmbH zusammen mit der Universität Trier vor einem Jahr ein Prognose-Modell entwickelt, mit dessen Hilfe das Kommunikationsbedürfnis von Haushalten untersucht wird. Aus den Ergebnissen läßt sich dann errechnen, wie sich die Akzeptanz von Informationsdiensten wie Btx entwickeln kann.

Danach deutet alles darauf hin, so die Post, daß die private Btx-Nutzung langsam beginnen, jedoch von 1990 an steil ansteigen wird. Insgesamt rechnet man 1990 mit etwa drei, 1993

aber schon mit rund sechs Millionen überwiegend privaten Nutzern. Bis 1986 will die Post die technische Einrichtung für eine Million Teilnehmer

bereitstellen, geht jedoch nicht so-

gleich von voller Auslastung aus.

Nach den Ergebnissen der beiden Feldversuche in Berlin und Düsseldorf glaubt man im Postministerium, daß sich das anfängliche Verhältnis von gewerblichen zu privaten Nutzern, das auf 70: 30 geschätzt wird, nach drei bis vier Jahren umkehrt. Das Interesse an privaten Teilnehmern ist deshalb so groß, weil nur sie dem neuen Fernmeldedienst zum wirtschaftlichen Erfolg verhelfen können. Der Einstieg in Btx werde stark beeinflußt vom Preis eines geeigneten TV-Geräts und den Gebühren. Ein für Btx gerüsteter Fernsehapparat kostet heute noch um die 2500 Mark, doch würden in Kürze die Preise rasch fallen, heißt es bei der

VOLKSWAGEN / Vertrag mit der "DDR" über Motorenfertigung im Sommer

## Das Werk Hannover profitiert

dos/wz Hannover/Berlin

Als ein Kompensationsgeschäft mit positiven beschäftigungspolitischen Wirkungen sowohl für das Transporterwerk in Hannover wie für das Motorenwerk in Salzgitter bewertet die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, die jetzt bekannt gewordenen Vertragsverhandlungen über die Errichtung einer Motorenfertigung in der "DDR". VW, so ein Sprecher, habe die Hoffnung, daß sich durch die-sen Vertrag, der im Sommer unterschriftsreif sein soll, Chancen für Geschäfte auch auf anderen Gebieten

Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen wird der größte deutsche Automobilhersteller die im hannoverschen Werk seit 1974 installierte Motorenfertigungsstraße demontieren und in der "DDR" aufbauen. Zugleich vergibt VW - zunächst befristet bis 1993 - eine Lizenz für den Bau von Motoren mit einer Leistung von 40 PS beziehungsweise 55 PS. Die größere 1,3-Liter-Maschine kann sowohl als Otto- wie als Diesel-Version gebaut werden. Bei VW werden der Polo und der Golf mit diesen Motoren bestückt. Die Inbetriebnahme der Anlage in der "DDR" ist für 1988 vor-

DOMINIK SCHMIDT, Oldenburg

Weder die Oldenburgische Landes-

bank AG (OLB) noch die Norddeut-

sche Hypotheken- und Wechselbank

AG, Hamburg, wollen sich zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt zu Meldun-

gen äußern, wonach die Institute

über eine Fusion verhandeln. Bestä-

tigt werden lediglich "erste Kontakt-

gespräche über eine engere Koopera-

tion". Nach Angaben der OLB arbei-

ten die beiden Banken bereits seit

mehreren Jahren im langfristigen Hy-

pothekengeschäft eng und partner-

Hintergrund der Überlegungen

über ein Zusammengehen der OLB

und der Nordhypo ist die Tatsache

des gemeinsamen Großaktionärs. Die

Dresdner Bank AG ist am Kapital der

OLB mit mehr als zwei Dritteln betei-

ligt und hält bei der Nordhypo 58

Prozent des Kapitals. Weitere Aktio-

näre des Hamburger Instituts sind

die Versicherungsgruppe Hannover

schaftlich zusammen.

OLB / Kooperationsgespräche mit Nordhypo

Fusionspläne nicht bestätigt

gesehen. Das Volumen dieses Teils des Geschäfts wird von VW auf rund 300 Mill DM beziffert Die "Bezahlung" erfolgt auf dem Wege der Kompensation: Die "DDR" wird im Gegenzug jährlich 100 000 auf dieser Anlage gefertigter Rumpfmotoren an VW liefern. Für den eigenen Bedarf verbleiben der "DDR" danach etwa 180 000 Aggregate: die Kapazität der Motorenstraße im hannoverschen Werk wurde zuletzt mit täglich 1300 Maschinen angegeben. VW verweist in diesem Zusammenhang auf den Aspekt der Ersatzlieferungen, die in späteren Jahren möglich werden.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags ist für Wolfsburg die Lieferung DDR" ab 1988. Bereits bei Vertragsabschluß werden 2000 Fahrzeuge aus dieser Lieferungen dürfte sich auf gut 300 Mill. DM belaufen

Nach den Worten des VWwesentlich von den Schwierigkeiten auf dem Nutzfahrzeugmarkt beeinflußt worden. In dem hannoverschen

(26 Prozent) und das Ritterschaftliche

Kreditinstitut in Celle (knapp 10 Pro-

Wie es heißt, hat die OLB der Nord-

hypo ohnehin schon große Teile des

Hypothekengeschäfts vermittelt. Vo-

humenmäßig sei die OLB nach der

Dresdner Bank der wichtigste Darle-

Bei den Gesprächen zwischen den

beiden Instituten, so heißt es in einer

Mitteilung der OLB, werde "selbst-

verständlich" den historisch gewach-

senen Interessen mit Eigenständig-

keiten Rechnung getragen. Gemes

sen an der Bilanzsumme sind die bei-

den Banken etwa gleichgroß. Die

OLB weist ein Volumen von rund 4,3

Mrd. DM aus, die Nordhypo etwa 4,2

Mrd. DM. Rund 90 Prozent des

Nordhypo-Geschäfts entfallen auf

Realkredite. Beim "normalen" Ban-

kengeschäft konzentriert sich das In-

stitut auf die Regionen, die von der

OLB nicht abgedeckt werden.

hensvermittler der Nordhypo.

von 2300 Transportern pro Jahr an die dem Transporterwerk auf den Weg nach Ost-Berlin gebracht. Der Wert

Sprechers sind die Verhandlungen über diesen Teil des Geschäfts ganz Werk wird seit mehreren Jahren kurz

gearbeitet. Ohnehin seien die konzerninternen Planungen von der Ausgliederung der Motorenfertigung ausgegangen. VW hatte vorgesehen, die Belegschaft in Hannover bis 1987 auf 15 500 (derzeit rund 19 000) Mitarbeiter zu reduzieren. Wie es heißt, sind in dieses Konzept bereits die Auswirkungen des "DDR"-Vertrags mit einbezogen worden.

Um die Modernisierung und den Ausbau der Automobilindustrie in der "DDR" war es seit 1978 ruhig geworden. Damals sollte mit Hilfe französischer Automobil-Hersteller eine Vorderachs- u nd Gelenkwellenproduktion aufgebaut werden. Geplant war außerdem eine Kooperation mit Skoda (CSSR) beim Bau von Viertakt-Motoren. Der bevorstehende Vertrag mit VW ist ein Hinweis darauf, daß diese Projekte nicht oder nur zum Teil verwirklicht wurden.

Für die "DDR" geht es darum, die mit Zweittaktmotoren ausgerüsteten Personenwagen Warthurg und Trabanz mit zeitgemäßen Aggregaten zu bestiicken. Die Zwei-Takter sind veraltet, wenig umweitfreundlich und im Kraftstoff-Verbrauch zu hoch

Seite 2: Volkseigene VW

#### Lebensversicherer: Guter Neuzugang

Die deutschen Lebensversicherer konnten 1983 nach vorläufigen Angaben rund 5.4 Millionen neue Verträge mit einer Versicherungssumme von insgesamt 142,88 Mrd. DM abschlie-Ben und damit ihr Neuzugangsergebnis in der Stückzahl um 7 Prozent und in der Summe um 14 Prozent gegenüber 1982 verbessern.

Wie der Verband der Lebensversicherungsunternehmen gestern in Bonn mitteilte, entfielen 12,3 (Vorjahr 9,8) Prozent oder 17,6 (12,3) Mrd. DM vom Neugeschäft auf Summenerhöhungen. Wegen fast ebenso hoher Abgänge wie Zugänge habe sich der Gesamthesstand an Lebensversicherungen gegenüber dem Vorjahr aber nur um 0,1 Prozent auf 67,1 Millionen Verträge erhöht. Deren Summe sei dennoch um 6,6 Prozent auf über 981 Mrd. DM gewachsen. An Beiträgen wurden 36,9 (33,7) Mrd. DM eingenommen.

**NAMEN** 

Alfred Selbach, Vorstandsmitglied der Brown, Boveri & Cie AG, Mannheim, wird am 12. Februar 60 Jahre. Dr. Günter Fuchs, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung e. V. (WEG), Hannover, vollendet am 13.

Februar das 60. Lebensjahr. Peter F. Kemna ist aus der Geschäftsführung der Kemna Bau Andreae & Co. KG, Pinneberg, ausge-

Dr. Gerhard Schaudt, Ehrenvorsitzender des Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. (VDW). wird am 13. Februar 80 Jahre.

Dr. Günther Jost, Geschäftsführer der Elsnerdruck GmbH. Berlin, ist von der Bertelsmann AG zum Berlin-Beauftragten des Unternehmensbereichs Druck- und Industriebetriebe ernannt worden.

Klaus-Dieter Meyer wird per 1. März in den Vorstand der Centralgenossenschaft für Viehverwertung eG, Hannover, berufen. Er ist Nachfolger von Dr. Wilhelm Neuschäfer.

Dr. Rudolf Blocher, Vorsitzender der Europäischen Teppichgemeinschaft für Deutschland sowie Mitglied der Geschäftsführung der Vorwerk + Co. Teppichwerke Gehrden, wird heute 70 Jahre.

INHORGENTA / Hoffnungsschimmer bei Uhren

# Mehr Umsatz mit Schmuck

Die deutsche Uhrenindustrie blickt hoffnungsvoll auf die vom 10. bis 14. Februar 1984 in München stattfindende Inhorgenta '84 , 11. Internationale Fachmesse für Uhren, Schmuck, Edelsteine und Silberwaren. Nicht zu übersehen ist freilich eine gewisse Verunsicherung in Anbetracht des anhaltenden Importdrucks, vor allem aus Hongkong und Japan. Allein bei Armbanduhren dürften im vergange. nen Jahr 23 bis 24 Millionen Stück importiert worden sein, wobei der überwiegende Teil auf Billigware ent-

Demgegenüber kamen die deutschen Uhrenbersteller 1983 lediglich auf ein Produktionsvolumen von 3,7 Millionen Armbanduhren (minus 7,5 Prozent) im Werte von knapp 194 Mill. DM (minus 6 Prozent). Die Ausfuhr von Armbanduhren konnte leicht gesteigert werden. Von Branchenseite wurde auf die sehr unterschiedlichen Firmenkonjunkturen verwiesen, die sich hauptsächlich an der Attraktivität der jeweiligen Kollektionen ausrichten. Generall sei von der Nachfrageseite her eine weitere Entwicklung in Richtung der Quarz-Analog-Uhr erkennbar.

Bei den Großuhren (hier zählt die

WERNER NEITZEL, München Bundesrepublik zu den größten Hersteller-Ländern der Weit) verringerte sich die deutsche Produktion im vergangenen Jahr auf 44,1 Millio. nen Stück (minus 4,1 Prozent), doch stieg das Wertvolumen um 5 Prozent auf 624 Mill. DM . Alles in allem wurden in 1983 in der Bundesrepublik im Kinzelhandel Uhren und Schmuck mit 4,9 Mrd. DM (davon entfallen 65 Prozent auf Schmuck), etwa 3 Prozent mehr als im Jahr davor umgesetzt. Dabei wirkte sich die relative Preisstabilität beim Gold positiv aus.

allhe

Die deutsche Schmuckindustrie. die sehr stark im Raume Pforzheim ansässig ist, hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 1,75 Mrd. DM gesteigert, wobei sie von einem verhältnismäßig guten Inlandsgeschäft profitierte. Der Export vergrößerte sich um 3 Prozent auf 948 Mill DM . Krāftig - um 21 Prozent auf 522 Mill. DM - haben sich auf diesem Sektor die Einfuhren (insbesondere aus Italien und Fernost) erhöht. An der Inhorgenta '84, dem wichtigen Konjunkturberometer und der immer bedeutender werdenden Fachmesse der Uhren- und Schmuckbranche, beteiligen sich insgesamt 1203 Aussteller, davon 451 aus dem Ausland.

SGZ-BANK / Sehr lebhaftes Wertpapier-Geschäft

### Jahresüberschuß gesteigert

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die SGZ Bank Frankfurt, die Zentralbank der 579 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden, Hessen und Rheinland-Pfalz, berichtet über eine positive Geschäftsentwicklung im letzten Jahr. Das mit einer Eigenkapitalquote von 4,68 Prozent und ertragsmäßig an der Spitze aller acht genossenschaftlichen Zentralbanken stehende Institut hat sein Betriebsergebnis vor Steuern und Wertberichtigungen um 60 Mill, auf 260 Mill DM gesteigert, wozu in erster Linie die Ausweitung der Zinsspanne von 1,29 auf 1,49 Prozent bei einem um 6,5 Prozent auf 17,6 Mrd. DM gewachsenen Geschäftsvolumen bei-

Da, wie Vorstandsvorsitzender Arnold Kremer sagte, keine Risikovorsorge nötig und möglich ist, kassiert der Fiskus mit 160 Mill. DM den größten Teil des Ertrags. Als Jahrsüberschuß bleiben 116 (86) Mill. DM übrig, aus dem an die Aktionäre 7.5 Prozent Dividende auf 150 Mill. Grundkapital ausgeschüttet und die offenen Rücklagen mit 90 Mill DM gestärkt wer-

Angesichts der geringen Belegung des Eigenkapitals mit Krediten, die nach dem KWG anrechnungspflichtig sind, will die SGZ Bank zusätzliches Geschäft von privaten Banken und der DG-Bank an sich ziehen, deren Expansionsspielraum durch die Konsolidierung eingeengt wird. Trotz guter Eigenkapitalausstattung will die Bank ihr Grundkapital von 150 auf 200 Mill. DM erhöhen.

Das Geschäft wurde 1983 geprägt durch Liquiditätsbedarf und Emlagenabzüge der Genossenschaftsbanken von insgesamt 1,2 Mrd. DM, die durch Aufnahme von 1,8 Mrd. DM am Bankengeldmarkt refinanziert wurden. Sehr lebhaft und ertragreich war im Dienstleistungsgeschäft vor allem das Wertpapiergeschäft.

ITALIEN / Kooperation im Nachrichtenwesen

### Abkommen mit IBM

GÜNTHER DEPAS, Mailand

Der staatliche Nachrichten- und

Fernmeldekonzern STET (Rom) hat mit IBM eine Grundsatzvereinbarung über eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Telematik und Elektronik getroffen. Konkrete Folgen dieses Abkommens sind nach Angaben der Partner "nicht kurzfristig" zu erwarten. Die Vereinbarung gehört, wie dazu die Mutter des italienischen Staatskonzerns, die Staatsholding IRI, erklärt, zu den nach allen Seiten hin offenen Kooperationsbemühungen, um Italien Anschluß an die internationalen Technologien in der Datenübermittlung zu verschaffen. In IRI-Kreisen wird dazu betont, daß von seiten des Staatskonzerns kein "Maxi-Abkommen" mit nur einem Anbieter angestrebt werde, sondem eine Vielzahl von Vereinbarungen in technologischen Teilbereichen. In Fachkreisen wird dies als Bestätigung dafür angesehen, daß STET jetzt auch ein Abkommen mit dem italienischen Informatikkonzern Olivetti ins Auge zu fassen begonnen hat. Olivetti hatte bereits vor drei Jahren dem Staatskonzern Vorschläge aber stets auf taube Ohren gestoßen Nach dem kurz vor Weihnachten mit American Telephone and Telegraph (AT+T) abgeschlossenen Abkommen, das eine enge Zusammenarbeit in Forschung, Produktion und Vertrieb vorsieht, ist der italienische Informatikkonzern nunmehr aber in der Lage, gleichwertig mit IBM zu konkur-

Die zwischen STET und IBM getroffene Grundsatzvereinbarung betrifft einerseits die Stet-Telephone-Tochter Sip und andererseits die Stet-Elektronik-Tochter Elsag. Im Falle Elsag beziehen sich die Kooperationsgespräche auf die gemeinsame Entwicklung von Datensystemen für Industrieroboter. Zur Elsag-Gruppe gehört unter anderem Italiens größter Hersteller von Montageautomaten und elektronischen Meßmaschinen. die Firma Dea in Moncalieri bei Tu-

Im Falle Sip bezieht sich die Vereinbarung auf die Einbeziehung von IBM in den Aufbau des Datenübermittlungssystems per Telefonkabel (Itapac) sowie auf die gemeinsame Entwicklung von kleinen Telefonzen-

WELTBÖRSEN / Aktienmärkte unter dem Einfluß der Wall-Street-Schwäche

#### Kurseinbrüche von London bis Tokio Washington (Sbt.) - Nach der kur-

zur Kooperation unterbreitet, war

zen Vortagspause, die auch nur den hochkarätigen Wachstumswerten zu-gute kam, hat sich an der New York Stock Exchange die Kurstalfahrt verstärkt fortgesetzt. Am Mittwoch sackte der Dow-Jones-Industrie-Index um 24,19 auf 1156,30 Punkte (Vorwoche 1212,31). Seit dem Rekordstand Anfang Januar ist er damit um mehr als 130 Punkte zurückgefallen. Der oreitere Nyse-Index sank um 1,57 auf 90,09 Punkte, was die beinahe schon panikartige Dramatik unterstreicht. Nach den institutionellen Investoren befinden sich nun auch Kleinanleger auf der Flucht, und zwar in Rentenwerte. Die Ereignisse in Libanon und Washingtons riesige Haushaltsprobleme schütteln die Börse. Nicht zu überhören war Paul Volckers neue Warnung, Amerika bleibe wenig Zeit zum Abbau der Rekorddefizite, ein Fehlschlag könne die US-Wirtschaft in die Rezession zurückwerfen. Volcker vor dem Bankenausschuß des Senats: "Was wir hier spielen, ist

russisches Roulette.\* Tekio (dlt) - Die Talfahrt der Kurse an der Wall Street bestimmte weitgehend die Entwicklung an der Börse in Tokio. Trotz zwischenzeitlicher Käufe von Wachstumstiteln und spekula-

tiven Käufen, dem stärkeren Yen und besserer Konjunktur überwog die Neigung zu Abgaben oder vorsichtiger Zurückhaltung. Der Dow Jones-Index sank im Wochenvergleich um 154,8 Punkte auf 10 001,5. Die Tagesumsätze lagen zwischen 160 und 380 Millionen Aktien.

London (fu) - Die Kurse an der Londoner Aktienbörse sind im Verlauf dieser Woche so stark

Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motte gibt die WEL? jede Wocke in der Freitagsgesgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsenplätzen.

gefallen wie selten zuvor. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Werte noch Ende Januar mit 840,5 Punkten einen Rekordstand er reicht hatte, und die Kurse in den Tagen darauf abzubröckeln begannen, kam es am Montag dieser Woche zum großen Einbruch. Als Antwort auf die Verkaufswelle an der New Yorker Wall Street in der Vorwoche gab der Financial-Times-Index um 16,9 Punkte auf 815,5 nach: der stärkste Fall an einem Börsentag seit September 1981. Auch tagsdarauf sah es

London auf den Kursverfall an der Wall Street in der Nacht zuvor, und mit minus 15,8 Punkten rutschte der Financial-Times-Index zum ersten Mal seit Anfang des Jahres unter die 800-Punkte Marke. Der Rückgang am Montag und Dienstag um insgesamt 32,7 Punkte war der schärfste 48-Stunden-Fall, den der Index jemals erlebt hat. Nachdem es am Mittwoch zu einer leichten technischen Besserung kam (plus 5,3 Punkte), gaben am gestrigen Donnerstag nach den scharfen Kursverlusten an der Wall Street & auch in London die Kurse auf breiter Front emeut nach. Bis zum frühen Nachmittag ging der Financial-Times-Index um 8,8 Punkte auf 796,2

Paris (J. Sch.) - Auch an der Pariser Börse kam es in der Berichtswoche zu einem spürbaren Kursrückgang, der vor allem auf die Wall-Street-Schwäche zurückgeführt wird. Darüber hinaus übten nationale Faktoren einen negativen Einfluß aus. Dies ist einmal das als Folge der Umstrukturierungspläne der Regierung verschlechterte soziale Klima, welches zu Streit führen könnte. Zum anderen sind die Konjunkturprognosen wieder pessimistischer



### Wettbewerb vor allem über den Preis

INGE ADHAM, Frankfort Das neue Jahr ist zwar recht gut samtwirtschaftliche Verbesserung wird sich auf die Nahrungsmittel branche "nur begrenzt und mit Verzögerung" auswirken. Vor diesem Hintergrund erwartet Gerhard Rüschen, Vorsitzender der Geschäfts-führung der deutschen Nestlé-Gruppe, daß der Branche wieder ein hartes Jabr bevorsteht. Das heißt, weiterhin schärfster Wettbewerb vor allem über den Preis, obwohl, wie Rüschen betonte, die "Berliner Erklärung" (Verzicht des Handels auf dauerhafte Verkäufe unter Einstandspreis) ge-griffen habe. Rüschen verbindet damit die Hoffnung, daß "auch in der Nahrungsmittelwirtschaft der Blick allmählich wieder etwas freier wird für andere Faktoren als den Preis, nämlich für Qualität, Innovationen,

Mit dem Slogan "Qualität ist unsere Natur" will der Markenartikler Nestlé dokumentieren, daß man sich aus dem Wettbewerb des Verkaufens ausschließlich über den Preis beraushalten will. Wie schwierig das ist, bekam Nestlé im vergangenen Jahr deutlich zu spüren: Angekündigte Preiserhöhungen bei Nescafé muß-

THE RESERVE TO SHEET SHE

eige

THE PARTY OF THE P

in engi penile penile

ere kir

3.5

(+2) x2\*2

2.50 mg

ten angesichts der Entwicklung am de mit 11 750 Beschäftigten nahezu deutschen Kaffeemarkt zurückge- unverändert blieb. angelaufen. Aber die erwartete ge- nommen werden, der erzielte Mehrabsatz war nur über Preiszugeständnisse zu erreichen.

Die vom Markt erzwungene Not-wendigkeit, die Preisabstände von Markenartikeln zu den Nichtmarken nicht zu vergrößern, sorgte dafür, daß die Nestié-Preise über das ganze Sortiment im vergangenen Jahr im Durchschnitt nur um 0.8 Prozent stiegen. Zwar signalisieren deutliche Rohstoffverteuerungen (Milch, Kaffee und vor allem Rohkakao) höhere Anhebungen für dieses Jahr, aber sie werden, wie Rüschen betonte, unter der Inflationsrate bleiben.

Bei real wiederum stagnierendem Umsatz des gesamten Ernährungsgewerbes (150 Mrd. DM) zeigt sich Nestlé mit der eigenen Entwicklung "recht zufrieden". Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent auf 3,38 (i.V. 3,21) Mrd. DM. Davon entfallen 3 Mrd. DM auf das Inland, der Export erreichte 387 (408) Mill. DM und fiel damit erstmals zurück. Rund 100 Mill. DM Mehrumsatz brachte der Erwerb der Auer-Gruppe (Kindernahrung und Diatetik). Ihre rund 400 Beschäftigten sorgten auch dafür, daß die Nestlé-Mitarbeiterzahl am Jahresen-

Der echte Mengenzuwachs im Inland liegt nach Angaben von Rüschen bei etwa einem Prozent. Dahinter verbergen sich auf den einzelnen Produktmärkten durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Das deutlichste Plus erzielte im Gefolge des heißen Sommers die Blaue Quellen AG, deren Umsatz auf 295 (26) Mill. DM stieg; der Teilkonzern Allgäuer Alpenmilch AG (dem die Auer-Gruppe zugeschlagen wurde) weist 1436 (1303) Mill. DM Umsatz aus, Nestlé-Erzengnisse GmbH 780 (782) Mill. DM und der Teilkonzern Maggi GmbH 869 (858) Mill. DM. Diese beiden Bereiche sollen in diesem Jahr bilanzmäßig zur Nestlé-Maggi GmbH zusammengefaßt werden.

Investiert wurden im vergangenen Jahr 115 Mill. DM, in diesem Jahr wird das Investitionsvolumen wieder in der \_traditionellen\* Größenordnung von 100 Mill. DM liegen. An weitere Zukäufe ist nur insoweit gedacht, als man "offen" ist für passen-de Gelegenheiten im Nahrungsmittelbereich. Der Ertrag liegt laut Rüschen wieder in der Größenordnung des Vorjahres (Jahresüberschuß gut

SABA / Von neuen Produkten Impulse erwartet

### Preisdruck bei Colorgeräten

Branche der Unterhaltungselektro- Kurs Preiserhöhungen von durchnik, die im vergangenen Jahr auf ein Markfwachstum von etwa 4 Prozent kam, schnitt die Saba GmbH, Villingen-Schwenningen, Vertriebsgesell-schaft der französischen Thomson-Brandt-Gruppe, ab. Nach Angaben von Geschäftsführer Alexander Lentze stieg der Umsatz des Unternehmens in 1983 um 8 Prozent auf mehr 18,8 Mill. DM reduzierte, sei im verals 760 Mill. DM an. Der Exportanteil

ist mit 35 Prozent zu veranschlagen. Für das laufende Jahr peilt Saba ein Umsatzwachstum in ähnlicher Größenordnung an, wobei man so-wohl in den klassischen Bereichen spielsweise ein neues Logistik-Sywohl in den klassischen Bereichen (Fernsehgeräte, Video und HiFi) die Position festigen wolle und auch mit triebsbindung, die erneut als rechts-Impulsen aus dem Einstieg in das Geschäft mit Bildschirmtext, Heimcomputer und anderen Produkten rechne. Etwa die Hälfte des Umsatzes entfällt auf das Farbfernseher-Geschäft, in dem sich Saba zu den "Großen Drei" in der Bundesrepublik zählt. Lentze beklagte den (Lentze) aus deutscher Produktion Preisdruck bei Colorgeräten und

WERNER NEITZEL, Stuttgart grund der Kostenentwicklung und Deutlich besser als die gesamte der Einflüsse von Dollar- und Yen-

schnittlich 4 Prozent in Aussicht. Zur Ertragslage von Saba konstatierte Lentze, man habe im operationellen Ergebnis sowohl im In- wie im Ausland schwarze Zahlen geschrieben. Der Jahresüberschuß, der für 1982 mit 0,76 Mill. DM ausgewiesen wurde und den Verlustvortrag auf gangenen Jahr wesentlich höher ausgefallen. Konkrete Zahlen lägen freilich noch nicht vor. Bausteine des Erfolges seien sowohl das Restrukstem gehört, wie auch die EG-Verwirksam bestätigt wurde.

Darüber hinaus ist Saba dabei, mit großem finanziellen Aufwand dem Handel mit einem neuen Marketing-Konzept unter die Arme zu greifen. Die Saba GmbH, deren Colorgeräte-Palette "zum überwiegenden Teil" stammt, beschäftigt rund 600 Mitarstellte für Mitte dieses Monats auf- beiter im Inland.

TEFAL / Wachstumssprung mit Töpfen und Pfannen

### Marktanteil von 20 Prozent

JOACHIM WEBER, Frankfurt Weit stärker als der Durchschnitt ihrer beiden Märkte - Elektro-Kleingeräte sowie beschichtete Töpfe und Pfannen – ist die Tefal Deutschland GmbH, Wiesbaden, im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Die hundertprozentige Vertriebstochter des französischen Konzerns SEB (Marken: Tefal. Calor und SEB) steigerte ihren Umsatz im weitgebend stagnierenden Umfeld um gut 12 Prozent auf 40

In diesem Jahr soll der Wachstumssprung noch höher ausfallen: Mit einem Umsatz von 50 Mill. DM wird ein neues Plus von 20 Prozent angepeilt. Der Schlüssel zu solchem Erfolg dürfte wesentlich in der Werbung liegen. Nachdem schon 1983 dafür gut 11 Prozent des Umsatzes ausgegeben wurden, soll der Etat in diesem Jahr um 80 Prozent auf 8 Mill. DM oder 16 Prozent vom Umsatz ausgeweitet

Am Markt verfolgt Tefal - nicht nur in Deutschland - eine Art Speerspitzen-Strategie. GmbH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Schatz erläutert, was das heißt "Konzentration aller Konzern Investitionen von 600 Mill. Kräfte auf bestimmte Produktgrup-

pen, mit dem Ziel, hier bedeutende Anteile am Weltmarkt zu erlangen." Auch in Japan unterhält der Konzern seit 1982 eine Tochtergesellschaft, die sich vielversprechend entwickelt.

Schatz illustriert den Effekt der

Konzentration auf "Schlüsselprodukte", die auch fürs Marketing gilt: Am deutschen Gesamtmarkt für beschichtete Pfannen und Töpfe, der 1983 bei 4 Millionen Stück stagnierte, setzte Tefal 800 000 Stück ab, runde 20 Prozent des Volumens. So komme der SEB-Konzern auf "bedeutende internationale Positionen\*. Bei den beschichteten Geräten ist er nach eigener Einschätzung ebenso der weltgrößte Hersteller wie bei Schnellkochtöpfen und Friteusen.

Insgesamt kam die 8000-Mitarbeiter-Gruppe, die sich immer noch weitgehend in Familienbesitz befindet, 1983 auf 2,7 Mrd. Franc (knapp 1 Mrd. DM) Umsatz. Der Exportanteil, 1977 noch bei 53 Prozent, erreichte etwa 44 Prozent. Er soll bis 1987 auf 50 Prozent wachsen: größter Exportmarkt ist bislang Großbritannien. Für die Jahre 1984 bis 1986 plant der

#### **Deta: Batterie-Markt** unter Druck geraten

Die zur Elag Industrie-Aktien und Anlagen AG, Frankfurt, gehörende Deta Akkumulatorenwerk GmbH, Bad Lauterberg, hat 1983 erhebliche Einbußen im Auslandsgeschäft hinnehmen müssen. Albrecht Leuschner, der Anfang 1984 als Nachfolger von Karlheinz Zabel den Vorsitz der Deta-Geschäftsführung übernahm, erklärte auf Anfrage, das traditionell wichtige Nigeria-Geschäft sei 1983 praktisch völlig ausgefallen. Nunmehr gehe es darum, alternative ausländische Märkte zu erschließen.

Konkrete Zahlen zur Geschäftsentwicklung wollte Leuschnernoch nicht mitteilen. Fest stehe aber, daß der 1982er Umsatz (rund 150 Mill. DM) im Berichtsjahr nicht wieder erreicht wurde. Neben dem Wegfall der Nigeria-Lieferungen, die rund ein Drittel des Gesamtexports ausmachten, habe auch der Rückgang der Bleipreise um 10 bis 15 Prozent die Deta-Umsatzentwicklung negativ beeinflußt. Den Exportanteil beziffert Leuschner auf 23

Zufriedenstellend verlief das Inlandsgeschäft, wenngleich das wirtschaftliche Ergebnis durch den Preisverfall bei Starterbatterien beeinträchtigt wurde. Leuschner geht davon aus, daß Deta 1983 Marktanteile hinzugewinnen konnte. Nach schwachem Beginn in den ersten Monaten 1983 habe sich das Ersatzgeschäft weitgehend normalisiert.

Die Aussichten im laufenden Jahr beurteilt Leuschner gedämpft optimistisch, wenngleich der Wettbewerbsdruck auf dem Starter-Ersatzmarkt in nächster Zukunft kaum nachlassen dürfte. Die günstigen Prognosen der Automobilindustrie würden aber für eine Auslastung der Kapazitäten sprechen. Das Unternehmen beschäftigt rund 970 Mitarbeiter.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bad Kreuzusch: Peizer-Kirst GmbH, Lederwarenfa-Pelzer-Kirst GmbH, Lederwarenfabriken; Becholt: Furnierhandlung Borken Kanera & Exlager GmbH, Borken;
Rhetex GmbH, Rhede; Karl Hoeck
GmbH & Co. KG, Rhede; Bremen:
Günther Zeidler Elektronik GmbH; a)
KG i Gastro-Großeinkauf Gerken &
Beyer GmbH & Co b) Gastro-Center
GmbH; Detmold: Oswald GmbH,
Dörentrup; Hechingen: Rudolf Jaumann, Banunternehmer, Hechingen;
Ingelstadt: dexterlight HandelsGmbH; Würzburg: Grünwald KG,
Holzverarbeitung, Veitshöchheim

Anschluß-Konkurs eröffnet: Hanne-Anschluß-Konkurs eröffnet: Hanno

ver: Hanomag GmbH; Hanomag Grundstücksverwaltung GmbH.

NCR DEUTSCHLAND / Nach Konsolidierung "Jahr des profitablen Wachstums"

### Personalcomputer brachte Schubkraft DANKWARD SEITZ, Augsburg Allein an die Muttergesellschaft,

Nach einem harten Jahr der Konso-lidierung hatte sich die NCR GmbH, Augsburg für das Geschäftsjahr 1982/83 (30.11.) als ehrgeiziges Ziel "ein Jahr des profitablen Wachstums" gesetzt. Die Umsatzmarke von 500 Mill. DM sollte endlich, nachdem dies bereits in mehreren Vorjahren angekündigt worden war, übertrof-fen werden. Mit sichtlichem Stolz-konnte jetzt Finanzchef Hans-Joachim Nowak vor der Presse verkünden, daß alle Erwartungen erreicht, teilweise sogar erheblich übertroffen werden konnten.

Maßgeblichen Einfluß auf das Um-satzwachstum von 24,8 (Vorjahr: mi-nus 1,6) Prozent auf 598,4 Mill. DM hatte der Anfang 1983 auf den Markt gebrachte Personal-Computer DM V. Insbesondere im Ausland fand dieser Personal-Computer (PC), der in Augsburg entwickelt und von dem 1983 annähernd 21 000 Einheiten (Preis: 7000 bis 20 000 DM) hergestellt wurden, so Nowak, großen Anklang. Sein Exportanteil von 80 Prozent (160,3 Mill. DM) an dem auf 192,1. (86,9) Mill. DM mehr als verdoppelten Auslandsgeschäft belegt dies recht

die amerikanische NCR Corp., Day-ton/Ohio, wurden 1983 über 9000 PC's für den US-Markt geliefert. Erst im Herbst letzten Jahres übernahm sie die Produktion dieser Geräte, um den nordamerikanischen Markt selbst beliefern zu können. Da aber die übrigen Auslandsmärkte weiterhin mir von Augsburg aus beliefert werden und das Inlandsgeschäft – 1983 wurden hier nur knapp 1000 NCR-Personal-Computer abgesetzt deutliche Zuwachsraten verspricht, glaubt man, diesen Ausfall mehr als verkraften zu können. So soll im laufenden Jahr die PC-Produktion auf rund 30 000 Stück angehoben wer-den, was gegenüber 1983 (ohne US-Lieferungen) fast einer Verdreifa-

Gut entwickelt haben sich aber auch nach Angaben von Nowak die übrigen Geschäftssparten (Geldautomaten, Großcomputer, Bildschirmterminals, elektronische Kassensysteme, mikrografische Geräte und Software-Produkte), die rund 25 Prozent zum Umsatz des Teilkonzerns beisteuerten. Insgesamt habe NCR

chung gleichkommt.

ein Plus von 42,0 Prozent auf 471,7 Mill. DM beim Auftragseingang verbuchen können und per Ende No-vember mit 219,8 Mill. DM über einen um 21,2 Prozent höheren Auftragsbestand verfügt. Mit dem Jahresüberschuß von 18,4

(14,7) Mill DM zeigte sich Nowak recht zufrieden, auch wenn man da-mit den Erwartungen der Mutter nicht gerecht würde. Immerhin nehme man damit aber noch einen guten Mittelplatz unter den 16 europäischen Töchtern ein: Zudem hätte das Ergebnis höher ausfallen können, wenn die NCR Corp. die Gewinnent-wicklung nicht über die Verrechnungspreise beeinflußt hätte. Zusätzlich mußten 10 Mill. DM an Lizenzabgaben nach Dayton überwiesen werden. Investiert wurden 1983 rund 30,7 (24,4) Mill. DM bei Abschreibungen von 24,5 (22,0) Mill. DM. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich leicht um 111 auf 3359 Beschäftigte.

Die NCR Corp., die 1984 ihr 100jäh-riges Bestehen feiern kann, erzielte 1983 einen Rekordumsatz von 3,7 Mrd. Dollar (plus 6 Prozent) und einen Jahresüberschuß von 288 Mill. Dollar (plus 23 Prozent).

### SIEMENS

Information für Siemens-Aktionäre

# Auftragseingang besser als erwartet

Umsatzzuwachs im Inland – Investitionen um 20% erhöht

#### **Auftragseingang**

Der Siemens-Auftragseingang blieb im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, also in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1983, mit 12,6 Mrd. DM zwar um 7% hinter dem Ordereingang im Vergleichsquartai des Vorjahres zurück; damais hatten aber Bestellungen für das Kernkraftwerk Emsland zusammen mit der auslaufenden Investitionszulage zu einem Auftragsschub und einem Zuwachs von 25% gegenüber dem Vorjahr geführt. Unter Berücksichtigung dieser Sondereinflüsse im Vorjahr entwickelte sich der Auftragseingang besser als zu erwarten war.

Ohne das Kraftwerksgeschäft erzielte Siemens im Inland einen Zuwachs des Auftragseingangs von 3%, im Ausland entsprach der Bestelleingang dem Vorjahresvolumen.

Starke Impulse gingen von der verstärkten weltweiten Nachfrage nach elektronischen Bauelementen und besonders Integrierten Schaltungen aus: Der Unternehmensbereich Bauelemente konnte rund 40% mehr Bestellungen als vor einem Jahr hereinholen. Die Medizinische Technik und die Datentechnik, die bereits vor einem Jahr besonders hohe Zuwachsraten meldeten, haben ihr Ordervolumen durch Steigerungen im Auslandsgeschäft nochmals leicht erhöht.

| in Mrd. DM       | vom 1.10.82<br>bis 31.12.82 | vom 1.10.83<br>bis 31.12.83 | Veränderung |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Auftragseingang  | 13,5                        | 12,6                        | - 7%        |
| Inlandsgeschäft  | 7,3                         | 6,7                         | - 8%        |
| Auslandsgeschätt | 6,2                         | 5,9                         | <i>−</i> 5% |

#### Umsatz

Der Weltumsatz stieg im ersten Quartal um 8% auf 9,7 Mrd. DM. Der Zuwachs kam ausschließlich aus dem Inlandsgeschäft: Mit 4,8 Mrd. DM war der Umsatz im Inland um 17% höher als in der Vergleichszeit des Voriahres, während der Umsatz im Auslandsgeschäft mit 4,9 (i. V. 4,8) Mrd. DM gehalten wurde. Überdurchschnittliche Zuwachsraten

erzielten wiederum die Datentechnik, die Medizinische Technik und die Bauelemente.

| in Mrd. DM       | vom 1.10.82<br>bis 31.12.82 | vom 1,10,83<br>bis 31,12,83 | Veränderung |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| Umsatz           | 8,9                         | 9,7                         | + 8%        |  |  |  |
| Inlandsgeschäft  | 4,1                         | 4,8                         | +17%        |  |  |  |
| Auslandsgeschäft | 4,8                         | 4,9                         | + 1%        |  |  |  |

Auftragsbestand Der Auftragsbestand stieg im ersten Quartal um 5% auf 60,5 Mrd. DM. Die Vorräte lagen mit 19,5 Mrd. DM um 8% höher als zu Beginn des Geschäftsjahres; die Zunahme steht ganz überwiegend im Zusammenhang mit dem Fortgang der Arbeiten an Kraftwerken.

|                   |         | _           |            |
|-------------------|---------|-------------|------------|
| in Mrd. DM        | 30.9.83 | 31.12.83    | Veränderun |
| Auftragsbestand · | 57,4    | <b>80,5</b> | + 5%       |
| Vorräite          | 18,1    | 19,5        | + 8%       |

### Mitarbeiter

Deutlich verlangsamt hat sich der Rückgang der Zahl der Mitarbeiter. Im Inland ging die Zahl - im wesentlichen wegen des stichtagsbedingten Ausscheidens von Werkstudenten um 1% auf 210 000 zurück, im Ausland blieb sie mit 101 000 insgesamt unverändert. Im Durchschnitt der Berichtszeit waren weltweit 312 000 Mitarbeiter bei Siemens tätig. 2% weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen lag der Personalaufwand mit 4,2 Mrd. DM um 3% höher als im Vorjahr.

| Market medifor                         | 212 d 101  vom 1.10.82 bis 31.12.82 er ise nitt in Tecl 320 aufward | ] 311        | 1 - 110     |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| im Inland                              | 212                                                                 | . 210        | <b>— 1%</b> |  |  |  |  |
| im Ausland                             | 101                                                                 | 0%           |             |  |  |  |  |
|                                        | ·                                                                   | -            | ·           |  |  |  |  |
|                                        | vom 1.10.82                                                         | vom 1.10.83  | ļ.          |  |  |  |  |
|                                        | bis 31.12.82                                                        | bis 31.12.83 | Veränderun  |  |  |  |  |
| Mitarbeiter im<br>Durchschnitt in Ted. | 320                                                                 | 312          | - 2%        |  |  |  |  |
| Personalautwand<br>in Mrd. OM          | 4.1                                                                 | 4.2          | + 3%        |  |  |  |  |

31.12.83 Veränderung

#### Investitionen Gewinn

Siemens hat die Investitionen im ersten Quartal kräftig um 20% auf 377 (i. V. 315) Mio.DM aufgestockt, im wesentlichen für Fertigungen neuer Produkte und die Modernisierung vorhandener Anlagen.

Der Gewinn nach Steuern stieg auf 196 (i. V. 160) Mio. DM. Damit erreichte die Umsatzrendite 2,0 (i.V. 1,8) % und entsprach dem

Wert des gesamten abgelaufenen Geschäftsjahres.

| in Mio. DM             | vom 1.10.82<br>bis 31.12.82 | vom 1.10.82 vom 1.10.83<br>bis 31.12.82 bis 31.12.83 |      |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| investitionen          | 315                         | 377                                                  | +20% |  |  |  |
| Gewing<br>nach Stepern | 160                         | 196                                                  |      |  |  |  |
| in % vom Umsatz        | 1,8                         | 2,0                                                  |      |  |  |  |

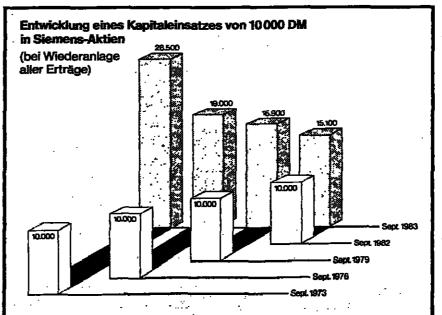

In zehn Jahren das Kapital fast verdreifacht Ende September 1973 konnte man für 10 000 DM 46 Siemens-Aktien erwerben. Wer seitdem alle Bezugsrechtserlöse und Dividendenerträge wieder anlegte, verfügte 10 Jahre später über 82 Aktien. Der Börsenwert dieses Siemens-Depots betrug bei einem Kurs von 347,70 DM zu diesem Zeitpunkt 28500 DM. Das bedeutet einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von 11%. Wurden die Dividenden beispielsweise mit 30% versteuert, beträgt der Wertzuwachs immer noch rund 10% pro Jahr. Teilweise noch höhere Renditen ergeben sich für die

Siemens AG

anderen Anlagezeiträume.

\$70.00 m

#### Inlandszertifikate Ausg. Röclar, Rücks. Fortlaufende Notierungen und Umsätze Kurseinbrüche bei den Aktien Wachsende Nervosität im Gefolge der Wall-Street-Schwäche 97 52 Aktien-Umsätze Frankfurt 3 3 AAR UNIV-F Adilonds Adirento Adirento Adirento Adirento Agris Enk.-Fds Aggis Enk.-Fds Aggis Enk.-Fds Adirento Akis Fonds Akis Kapital Fds Alilanz Reatenta Analytik Fonds Arideka Assacura I Austr Pasilih (853) (762) (7416) (7416) (7518) (7470) (7470) (757) (877) (753) DW. – Der neuerliche kräftige Kursrückgang bei den US-Aktien hat die Unruh am deutschen Aktienmarkt wachsen lassen. "Angstverkäuse" gab es jetzt auch von den Ausländern, die oftmals wenig Rücksicht auf die besonderen Vorhältsiese und deutschen Aktienmark aus deutschen Standardpapieren die Kurse erneut zweistellig zurückgesetzt. Während die Spitzenwerte sämtlich unter der allgemeinen Schwäche litten, machte sie sich bei den am 17773 158.5.89-25-26 17574 165.5-6-4-65 1533 173-3-69-69.5 255 290-3-70-95 546 345-5-3-45 546 77-8-18-19 969132 104,6-5.8,6-0,9 44933 165,4-6.5.5 57556 170,49,1-70,49 5705 271-2-1-26 5061 545,5-6.5-6 14471 421,5-26,1-1-13 15742 158,5-6.5-6 14471 421,5-26,1-1-13 15742 158,5-6.5-6 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1590 121,5-1-6,0 1 108 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 102,5 147,5 173 793 332 433 135,5 136 598 381 177,5 264 175,5 2449 (2449) 375 (1978) 440 (253) 441 (253) 442 (254) 4445 (254) 4445 (254) 4445 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 4546 (254) 45 32.4956 345-45-35 420-1-15-136 178-85-80-76 134-5-4,7-3-25 555-5-7-7-76 175-4-5-3 127-3-4-5 127-3-4-5 127-3-4-25 4576-406 191-4-36 265-3-5-6 265-3-5-6 265-3-5-6 265-3-5-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8-6 1365-3-8-8 137-6-1-6 1385-3-8-8 137-6-1-6 1385-3-8-8 137-6-1-8 1385-3-8 137-6-1-8 1385-3-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 137-8 Spitzenwerte sämtlich unter der allgemeinen Schwäche litten, machte sie zich bei den am oftmals wenig Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse am deutschen Aktienmarkt nahmen. Da die Käuferzurückhaltung wächst, wozu die kriegerischen Auseinandersetzungen im II Bei Siemens hielt sich der Abschlag mit minus 7 DM noch in DM auf 139 DM ab und Ver. Rumschlag mit minus 7 DM noch in DM auf 139 DM ab und Ver. Rumschlag mit minus 7 DM noch in DM auf 139 DM ab und Ver. Rumschlag mit minus 7 DM noch in DAT sanken um 10 DM auf 170 DM. Empfindlicher getroffen von der Verkaufswelle wurden die Autoaktien, von denen BMW 12 DM, sich um 4,50 DM auf 110 DM auf 122 DM. Audi Mercedes 19 DM und Daimler 14 Girmes gaben um 4 DM auf 192 DM umd DM einbüßten. Die Papiere der Großchemie gaben unter lebhaften Umsätzen um 4 bis 5 DM nach. Ahnliche Abschläge gab es auch bei den Großbankaktien. Bei den Stahiwerten stellten Inländer won weren hauptsächlich Thyssen (minus 4 DM (minus 8 DM), Deckel 112,50 DM. Großkarit Franken verbesserten nangen glimpflich über die Runden. DM (minus 8 DM), Deckel 112,50 DM, Gronstein um 4,10 DM und Feidelberger Zement 450 DM (minus 10 DM), Mainkaraft 580 DM (minus 20 DM), Mainkaraft 580 DM (minus 20 DM), Werbessern innerhalb weniger Stunden ein. Disseldorf: Koch's Ader zogen (minus 10 DM) (minus 10 DM) (plus 10 DM) (plus 10 DM) (plus 10 Weit-Antienindex vom 2 2 2 1815 (185.7): -141exD 260-1-1 182-79-5-82-79-5 125-1-4-2-5 198 211 270 254 262 66.5 390 145 146 146 341b0 (940) (1436) (150) (2520) (165) (1185) (60) (4927) (504) (2514) 1776.5-7,5-7 1572.50-50-46 370-70-85,5-5 84-3,1-4-3,1 173-2-70.5-69.3 123,5-4-3,5-2,5 212-3-1-210 7. 2 1006 (325) 1507 (601) 360 (61) 151 (273) - (600) 2211 (2056) 437 (1368) 70 (67) 1358 (1638) 8041 50 561 28 795 75 864 1850 28 235 87 176,56G 126,8 215,1 38,9-9.5-9 128,4-8,9-9-8,8 219-23G 40.3 132,8 228 41115 39-9.5-8.8G 24944 128-8.5-9.5-8 725 230-21 141719 20 896 8665 1725 150 370 rhalb weniger Stunden ein isseldorf: Kochs Adler zogen konnten sich lediglich Hartmann & Braun-Vorzüge auf 290 DM (plus 10 WELT-Aktienindex vom 9, 2.: 151,5 (155,7) ex vom 9. 2.: 4617 (4117) um 6 DM auf 351 DM an DAB DM). WELT-Und H Breitenb -C \*28 H Br Stroßb. \*0 H Br Wulten 0 H Br Woll, 4,5 + 1,5 F BSC 6 S BSU Toxill \*6.28 D Buckou-W 0 D Buckou-W 1 M Sgl. Br. ing. \*11+1 287 459 193.5 3021 272 80T 285 450 195 207 3006 G 325T 289 468 197,5 3107 275 82 289,9 450G 6 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 144.5 425.5 427.6 139 427.6 139 427.6 139 139 145.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 12 \$190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | SAGE 300G \$33,5 1770 12,285,5 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 1 1425.5 1225.5 1226.5 1110 3116.8 1159.5 1160 1199.5 1200.5 1199.5 1200.5 1199.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 Chem. Brockit. 6 Dalme A. Dalablocker 7,5 Dol.-Beacht \*10 Dorschert. \*10 Dol. Geern. \*Nr. 7 Dol. Geern. \*Nr. 7 Dol. Geern. \*15 Bant. u. Hitz. \*18 I Bactronic 2000 2 Fast. Werk 0 Eschw. Berg \*0 Geern. \*16 \*2.56 d Geern. & \*7 Groschwigz \*4 6 255 2856 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 469 8 4 200 7125 3006 3306 Calw D. "18 Cassella "7 Cassella "7 Cassella "7 Cassella "7 Cassella "7 Cong 8 Chan, Vw "0 Colonia 5 Commercia 0 Combit Reste I Canc. Cheme Conc. Sp. "8 Corrigor 7,5 Conti Gurani 0 Danib St. 6,825 dgl. Vz. 12,9 Danier 10,5+1 445G 507 123,5 302 123,5 302 185,3 307 185,3 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 307 188,5 3 D Genne, AG \*2.5. M Genn, RW gen, " B Gruschwitz \*4. B Gruschwitz \*4. B Günther \*9 H Hooke-B \*7.5. H Hog, Getr. 6 H Hog, V2.6. H Hog, Tooler B H Hooke-B \*7.5. H Hog, Cont. 6 H Holder, Walder \* F Korr Worke G M Kartachoch Ze S Koneckel 2.50 M Kartachoch Ze H NY II. Gunnel D H Nordck 17 H Opensible 18 H Pyro 3 H Qelenible 18 H Pyro \*6 M Pyro \*7 M Pyro \*6 415G 1173B 157A 207 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 25 Promisons R. 5 dgl. NA 5 dgl. NA 5 dgl. Solve E. 2.5 Geostin. Bk. 0 Geoke \*4 Gelsenwasser 6 Gerrosk. Gl. 0 Gestra Gildem. 0 Genes B Gildem. 0 Genes B Geoke \*4 Gelsenwasser 6 Genes B Gelsen B Genes B Gelsen B Ge 0 Kubeknetol 7,5 0 Kail-Chemie 7,5 0 Kail-Chemie 7,5 0 Kail-Chemie 7,5 0 Kail-Chemie 7,5 0 Karthof 6,5 0 Kenmoinsid 3,5 0 Keromoinsid 3,5 0 Kolla 7,5 0 Köcha-Actier \*1 0 Köhn-Oil. \*10 0 Kolla 8,5 0 Koromoins. 4 0 Kr. Pheirif. 6,5 0 Koromoins. 4 0 Kr. Pheirif. 6,5 0 Koromoins. 4 0 Kr. Pheirif. 6,5 F Benner \*12 # Stenner \*16 # Stenner \*16 # Ste. Kolton. \*14 # Ste. Kolton. \*16 # Ste. Benner \*16 # Ste. Benner \*16 # F Stelgenth. \*12 # Stenner \*18 7-1 (424G) 710 (485) 710 (465) 710 (465) 710 (465) 710 (465) 710 (465) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 (765) 720 ( 133G 476G 175G 458 9787 171 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 175,1 17 126576 1351 146,5 2079 G 268 95 b G 104,5 260 b B 127 263,5 260 b B 127 263,5 280 c B 150 G 2241 280 G 2241 280 G 2241 280 G 2241 280 G 281 B 28 Freiverkehr F Sellwolff 0 M Solenholer "12 B Spinne Z. "\*1/E M Triumph Int. 7/5 M Obert. Cohr. 5 D VA Vern. "D M VFE Yermög. "20 Int Schmigel "12 D Wolther 13,5 D Wooden 13,5 D Wooden 13,5 D Wolther 13,5 D Wooden 13,5 D Wolther 298G 2277 290G 125 220 218,5 220 218,5 220 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 **Unnotierte Werte** Both-Gels Str Born, Zom. 2 Brau AG 3 Brhs. Amb. "5 Braun VZ. 15.2 Br H Hypo 9 18rich. Jute "0 9.2 18.2 9.2 9. 2. 8. Z. 9.2 9. 2. **DM-Anleihen** Auslandszertifikate (DM) 101,35G 99,5 100,5 101,75 101,75 107,25 107,25 107,25 109,75 100,75 100,75 100,75 9158 94.25 97.61 101.75 96.25 98.25 103.75 103.75 100.25 94.5 102.51 98.5 102.51 99.5 102.51 97.55 104,1 110 112G-5 108.5 108.5 108.5 100.75 100.75 100.75 100.4 100.4 100.6 100.4 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 Austro-law Convert Fund A Convert Fund 6 Eurinvest Eurinvest Eustrion Formular Sel GT Inv Fund Interspor 24,15 28,37 73,50 74,10 136,28 119,11 54,76 24,40 358,60 79,90 27,45 26,92 69,70 71,00 124,71 162,76 152,96 153,50 67,29 Fremde Währungen 98.8 78 89.9 85.8 89.75 89.8 85.75 89.9 85.8 180.3 99.95 6.7 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 18.125 clg. 81 97.588 7.75 clg. 81 97.588 7.75 clg. 81 110.637 8 clg. 82 110.429 8.25 clg. 83 110.22 8.25 enopisson 71 110.6 8.25 clg. 83 110.2 8.25 enopisson 71 110.6 8.25 clg. 83 98.5 10.56 Permor 82 99.57 6.50 clg. 85 104.6 8.50 clg. 85 105.7 clg. 77 106.87 6 clg. 76 105.7 clg. 77 106.87 6 clg. 76 105.7 clg. 77 106.87 6 clg. 76 107.7 clg. 72 108.7 clg. 87 109.7 clg. 77 109.7 clg. 7 7.JJS dgl. 83 5.175 infand 80 18.125 dgl. 81 9.50 dgl. 82 6.5 dgl. 83 9.56 fgl. 83 9.56 fgl. 83 9.56 fgl. 83 9.56 fgl. 83 9.165 lgp. Afrilmes 80 7.475(lepanDev. 81, 80 7.5 dgl. 83 8.105 lgp. Afrilmes 80 7.475(lepanDev. 81, 80 7.5 dgl. 83 8. Johannesburg 71 99.4 99.2 107.50 99.9 114.51 108.75 99.5 108.75 19.6 108.75 19.6 108.75 108.6 108.5 108.6 108.5 108.6 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 98,25 99,25 99,5 110G 104,1 101,8 94,85G 100G 102,25 8,50 dgl, 75 6,75 dgl, 77 7,25 WW Int. Fin, 83 8.50 Breacon Int. 73 6.78 Breacon Int. 73 6.78 Breacon Int. 73 6.78 Ggl. 77 6.75 Ggl. 77 6.75 Ggl. 77 7.25 Ggl. 79 7.25 Ggl. 79 7.25 Ggl. 82 6.25 COCKE 75 6.30 COCKE 75 6 1012 1046 1046 100,5 102,5 102,5 102,5 102,5 104,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 8 dgl. 76 6,73 dgl. 77 9 dgl. 82 8,5 dgl. 82 6,25 Nonrege 7,50 dgl. 80 9,75 Naciebra 100,75 96,57 97,75 100,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107, 101,751 101,750 101,751 102,16 101,251 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 101,256 10.25 det 81 9 det 82 7 se est 82 7 se est 83 10 det 8 110,75 105,45 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 105,15 10 101.55 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 10 99.26 97.46 197.46 197.46 197.46 197.56 190.56 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 190.58 772,00 65550 11:00 12:04 15:05 16:07 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 778.70 85.03 12.12 76.25 76.12 76.12 76.12 76.03 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 114.26 11 S.St. Weldbank. 4-50 doj. 69 8 doj. 70 7-50 doj. 71 7-50 doj. 71 7-50 doj. 71 7-50 doj. 71 8-57 doj. 75 8-57 doj. 75 8-57 doj. 76 8-57 doj. 76 8-57 doj. 78 10-60 doj. 80 9-7-60 doj. 80 9-7-60 doj. 81 10-60 doj. 82 8-7-60 doj. 82 7-7-60 doj. 83 7-7-60 doj. 83 8-7-60 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 1007, 25 100 5 100,35 100,55 100,55 100,15 100,17 100,17 100,17 100,17 100,55 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 7,25 Reed Int. 75 (7,75 Reed Int. 75 (7,75 Reed Int. 75 (7,75 Sandwik 77 ( 8,50 Ustarreich 7: 7,75 dgl. 75 4,75 dgl. 75 4,75 dgl. 75 4,75 dgl. 75 8,75 dgl. 80 8,375 dgl. 80 8,375 dgl. 80 8,375 dgl. 80 8,375 Ust. Denote 8 8,75 Ust. Denote 8 8,75 Ust. Denote 8 8,75 Ust. Denote 8 8,75 Ust. Kobic 7 7 U. B. Denote 8 8,75 Ust. Kobic 7 7 U. B. Denote 8 8,75 Ust. Kobic 7 7 U. B. Denote 8 8,75 Ust. Sobic 7 7 U. B. Denote 8 8,75 dgl. 80 8,75 dgl. 80 8,75 dgl. 80 8,75 dgl. 75 7,50 Osto 89 7,75 dgl. 75 9,75 dgl. 75 9,75 dgl. 83 4,75 Ropto 7 7 Petrol Merc. 78 7.5 dgl 83 8 Johannesburg 71 6.25 dgl 72 10 dgl 52 6.75 Jydsk Tel. 72 7.25 dgl 73 8.50 kgn 62 6.75 Karmer El. 73 8.50 Kgn 62 6.75 Karmer El. 73 8.50 Kgn 62 6.75 Kgl 71 6.75 dgl 71 6.75 dgl 71 6.75 dgl 73 6.75 Kgp 73 6.75 dgl 73 7.75 dgl 73 6.75 dgl 73 7.75 dgl 73 6.77 dgl 73 7.75 dgl 73 6.77 dgl 73 6.77 dgl 73 6.77 dgl 73 100,75 100 97,85 94,9 100,75 100,5 100,5 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 1 174,50 72,75 727,75 13,75 8,19 154,75 272,00 21,43 16,72 1350,25 14,50 245,25 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,29 1754,00 701.25 100.25 94.4 97.5 107.16 108.16 108.16 108.16 108.16 108.16 108.17 108.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 109.18 107,50 107,5 102,55 102,5 102,5 102 107,51 107 101,51 108 101,51 108 101,51 108,51 107,51 108,51 107,50 108,51 107,50 108,51 107,50 108,51 107,50 108,51 107,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,51 108,50 108,50 108,51 108,50 108,50 108,51 108,50 108,50 108,51 108,50 108,50 108,51 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,50 108,5 7,855 Mosel to Fn. 17. 8,75 Moc. Fn. 17. 8,75 Mod. Fn. 17. 8,50 dgl. 80 7,25 Neutundl. 69 8 dgl. 71 6,75 dgl. 72 6,50 dgl. 73 7,50 Neusseel. 71 7,51 dgl. 75 7,75 dgl. 72 7,75 dgl. 77 15,25 dgl. 78 98 103,5 -Zhg 99 1007 1027 99,1G 102,5 101 99G 96 B Credit of Espir Ports ES 8,75 Credit Fonc. 82 8,25 tgl. 83 6 Crédit Nazion. 77 8 Credito 11 8 Doirel Fin. Hold. 70 8,25 Den Comslan 76 4,50 Destrict Por 69 8,875 E.D.F. 82 8,375 dgl. 83 7 Betrobres 77 6,75 dgl. 78 Vortags-Rurs (alle Kursangaben ohne Ge währ für Übermittlungsfehler) Amsterdam Tokio Zürich 9, 2, B. Z. Madrid Hinam Wolker Res. Hudson Roy Mng.St Hudson Roy Mng.St Hudsy Oli Imperial Off -AInland Nart. Gas Inco Inter City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerals Massey Ferguson Moore Corp. Norunda Mines Royal Bk. of Con. Seagrom Shell Canada Shertit Gordon Staltor -ATransCala. Mpelloes Westoorst Transm. Index: TSE 300 Mitgestellt von M Singer Sperry Corp. Stand. Oil Coll. Stand. Oil Coll. Stand. Oil Indian: Storage Techn. Storage Techn. Storage Techn. Storage Techn. Storage Techn. Teledyne 47 88 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 125 95 40.00 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40.10 40 25.90 14.75 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.125 15.1 25.00 14.75 10 36.00 14.375 11.125 25.00 19.25 14.55 14.55 14.55 14.55 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 1 ACF Holding Aegen Aegen Alzo Ag, St. Nederf. Amero Anto Bonk Bertein's Potent Bijentori Lucoz Boh Breclero Bihrmann Dessecur Folden Gist Brocacies Cod-v. d. Grinnen Hogesseyer Heiselsen Blechr. KOM. Hoogoven Nationale Blechr. Signeriungs St. Underwer Ver. Mosch. Volker Stevin Westland Ur. Hyp. Budeat: AMP/CES 9. Z 8.2. 9. 2. 8.2. 8.2 9.2 1 2 2 Banco de Bilbao Banco Centrol Banco Centrol Banco Popular Banco de Urpulio Banco de Urpulio Banco de Vizonyo Cres. Drogrades B Aguilo Festis Festis Festis Festis Festis Festis Sevillano de E. Telefonico Union Bectrica Urbis, Allustage dgi, NA Bonk Lise Brown Bowerl Giba Geigy Int. Ciba Geigy Int. Ciba Geigy Port. Belstr, West Fischer Int. Giobus Port. I. La Roche 1/18 Holderbank Jocobs Suchard In India Gyr Mövernpick Int. Motor Columbus Nestid Int. Osrifitos-Bährte Sandoz Int. Sandoz Port. Sauser Schw. Renigers. Schw. Benigers. Schw. Rockw. Int. Sign. Belleth. Int. Sign. Belleth. Int. Sign. Belleth. Int. Sign. Belleth. Int. Zign. Westarthur Int. Wishterthur Int. Wishterthur Int. 52,575 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51,125 51 Alcon Aluminium Aliced Chemical Aloca Chemical Aloca Conp. Am. Cyanomid Amax. Am. Express Am. Motors Beding Brusswick Burnaughs Coterpillar Calansus City Investing Chase Manhotta Control Dom. Colored Comm. Edison Comm. Satisfile Continental Grou Control Dom. Control Symph Deta Airlines Digital Equipm. Dow Chomical Du Port Eastern Gra.-Fuel E 118,36 9. 2. 8.2 Bestogi Bestogi Bestogi Centratie Forskielle C. Eri Port Fist Vz. Rinsider A Generali Gruppo Lepeth IFI Vz. Isolosmenti Italgos Meggett Marei Mediobanco Minacoteth Minacoteth Minacoteth Minacoteth S. A. L. SIP Sita Viscote SIE! 758,25 4290 1447 10515 4035 3035 31282 37290 25828 47610 972 1000 61500 2387 227,75 4010 4020 1777 405 15000 1710 15000 1514 2125 Chino Light + P. Hongkong Land Hongk, + Sh. Bk. Hongk, Teleph, Hutck: Whompoo Jard. Matheson Swise Pac. + A + Whompork + A -15,60 3,87 8,75 44,76 17,60 15,20 18,10 3,85 13,50 3,80 8,60 45,25 17,40 -18,60 3,80 9, 2, Abitibi Price Alcon Alu, Bit. of Montaneo Bruntaneo Br 8.2 Sydney All Lyons Angio Am. Corp. 5 Angio Am. Gold 5 Bedicock Inst. Bencloys Benk Beechsen Beweiter B. A. T. Lindustries Br. Leyland British Petroleum Burnach Oll Codbury Schwappes Charter Core. Corn. Gold. Reich Corn. Murchison Countrols De Beers 5 Distifiers Detrilipes Detrilipes 26 40,575 24,505 14,575 15 15 25,50 15 22,425 17,5 44,25 17,5 44,25 11,5 65 81,425 11,5 65 81,425 11,5 65 81,425 137,00 41 24.99 14.125 3.59 25.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 16.375 ACI Ampol, Explor, Bit. New S. Woles Bridge Gr. Brok. Hill, Prop. Coller CRA (Theiss) Miscola Expl. 132,90 led.: Schw. Kred. Arbed Bruz, Lombert Cockerill Cugnite Ebes Gevoort Krechthonik Pitirofins Soc. Gen. st. Belg. Sofiso Sokway UCB 214 322 214 275 330 378 157 157 204 215 1586 2490 205 2515 3050 6760 6780 1740 5190 3800 4800 2500 212 2380 3105 7020 6890 1770 5320 3785 4900 Kopenha 5,85 4,74 9,950 4,55 3,00 10,20 6,00 11,50 2,79 5,55 5,75 5,80 4,86 10,80 6,60 3,14 70,30 6,99 11,59 2,82 5,86 352 444 274 2790 320 206 820 1145 400 327 652 297 2685 311 199 810 1165 410 Den Dönster Bonk: Jyske Bonk: Kopenh. Handelstir Kovo Industri Privotbanien Ostosiot, Komp. Don. Sulderforbr. For. Bryggerier St. Kgl. Parc. Fobr. 215 55,56 General Spacetics | \$3,25 | \$353 | \$366 CB | \$5 Optionshandel Frakinat: 9. 2: 2650 Option: n = 88 400 (85 400) Aktien, davon 203 Verkanfroptionen = 11 550 Aktien, Kassoptissen: AEG + 30/28, 4-35/21, 4-90/32, 4-53/15, 4-100/16, 4-110/68, 4-120/29, 7-55/24, 7-100/16, 7-120/16, 7-120/16, 4-120/26, 4-120/27, 7-55/24, 7-100/16, 7-110/11, 6-7-120/16, 1-120/17, 7-120/58, 10-85/25, 10-00/28, 10-110/15, 10-120/45, 10-120/8, BASF 4-130/16, 7-130/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 10-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 4-120/16, 33.2 Siemens 4-370/37, 4-380/32, 4-449/19.5, 4-10/12, 4-420/9.5, 4-440/4.15, 7-460/34.8, 7-419/24, 7-449/19.3, 10-430/25.5, 10-449/39.5, 10-440/4.15, 7-460/34.8, 7-419/24, 7-449/19.3, 10-430/25.5, 10-449/39.5, 10-7-65/8, 7-100/42, 10-55/13.5, 19-190/9.5, 10-110/6, Varta 4-190/3.2, 7-190/17.7, 7-190/13, 7-290/3.5, 10-190/9.5, 10-110/6, Varta 4-190/3.2, 7-100/17.7, 7-190/13, 7-290/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.4, 4-290/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 10-190/3.5, 217,50 219,08 ] 55,50<u>,</u> 142,58 Devisen und Sorten Devisen Goldmünzen Die schwache New Yorker Aktienbörse könnte darauf hindeuten, daß der US-Dollar von dieser Seite weiterhin belastet wird. Auch der plötzliche Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Libanon könnte sich negativ ausgewirkt haben. Festzustellen ist jedenfalls am 9. 2 ein Kursrückgang bis 2,7270 am Vormittag. Bei relativ geringen Schwankungen wurden Schußkurse von 2,7340 erzielt. Die amtliche Notiz wurde mit 2,7309 ohne Beteiligung der Bundesbank festgestellt. Die D-Mark-Festigkeit hielt gegenüber den anderen Währungen an. 5 Währungen notierten historisch tief und zuch der Schweizer Franken sowie der japanische Yen wurden ebenfalls nochmals zurückgenommen. Dollar in: Amsterdam 3,0815; Brüssel 55,915; Paris 8,4005; Mailand 1682,25; Wien 19,2490; Zürich 2,2147; Ir. Phund/DM 3,086; Phund/Dollar 1,4237; Phund/DM 3,888. **Devisenterminmarkt** In Frankfurt wurden am 9. Februar folgende Gold-minzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Dollar-Deports wurden am 9. Februar im New Yorks) Londoni) Dublini) Montreally Amsterd Zürleh Rrüssel Paris Kopenh, Oslo Stockh.\*\*) Malland? Wieb Madland? Wieb Madland? Heldnki Buen. Air. Rio Verkund 277 3,96 3,15 2,24 2,59 125,00 4,88 33,50 28,50 34,75 1,88 1,80 1,49 1,19 47,75 14,00 0,45 2,70 2,58 2,58 2,7011 3,855 3,859 2,1743 88,576 123,31 4,811 31,80 27,18 34,635 13,255 1,701 14,175 1,701 1,910 Verkauf 1920,90 1404,91 688,90 300,96 294,12 240,54 320,84 292,98 1257,42 1257,42 1288,20 2,7259 3,881 3,079 2,1918 88,490 123,210 4,873 32,446 32,195 13,705 1,754 2,000 1,1685 46,640 Anlesuí 1585,00 1198,00 505,00 244,00 238,00 185,00 238,00 1068,00 1068,00 2,7549 3,695 3,695 3,998 88,710 123,410 4,893 32,600 27,620 33,315 33,855 1,628 14,267 1,1715 46,640 10US-Dollar(Indian)\*\* 5US-Dollar(Liberty) Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätsi im Handel unter Banken am 9. 2: Tagesgeid 5,5-5,6 Prozent; Monstageld 5,5-5,65 Prozent; Privatdistomisitise am 9. 2: 10 bis 29 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; bombartsiz 5,5 Prozent. Bunderschet in Grand Company (1986) 284,00 200,00 197,00 887,00 198,00 105,00 105,00 110,00 328,32 251,94 248,52 1189,02 246,24 136,80 570,00 148,20 Lombardsatz 5,5 Prozent. Bundesschafzbeieße (Zinalauf vom 1. Januar 1984 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischennenditen in Prozent jährlich, in Klammern Zwischennenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdeuert: Ausgabe 1984/1 (Typ A) 5,50 (5,50) – 7,50 (6,50) – 7,50 (6,50) – 7,50 (6,50) – 8,50 (7,7) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) – 8,50 (7,50) Circuits der 15.) 1. Zahl Basispreis, 3. Zahl Options Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstlumse im Handel v ken am 9. 2.; Redaktionsschuß 14.30 Uhr: US-3 1 Monat 9%-9% 5%-5% 6 Monate 9%-10% 12 Monate Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnisher Luvernbourg. Luvernbourg. 20 Goldmark 20 Schweiz Franken "Vreneil" 30 franz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 2,856 2,1 2,8335 2,8525 .og\*) 2,1975 2,2165 .og; i) 1 Phund; i) 1006 Lico; i) 1 Phund; i) 1006 Lico; i) 1 Phund; i) 1006 Lico; i) nicht i .ogsieltel. 5%-5% 5%-5% 5%-64 64-64 Ostmarkinits am 9. 2. (je 190 Merk Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West: Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West.



1.22a

Trage

275 \_

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Deutschland-Korrespondenten
Hans-Riddiger Euruix, Khaus Geitel, Peter
Weerter, Desseldorf: Dr. Wilm Hertyn,
Joschim Gesteldorf: Dr. Wilm Hertyn,
Joschim Gesteldorf: Dr. Wilm Hertyn,
Joschim Cehthoff, Harnald Pomy; Pranisfart: Dr. Dankwart Guratsmen (mygleich
Korrespondent für Städtebess/Architektur),
Inge Adharn, Joschim Webert, HamburgHersbert Schüttel, Jan Brech, Kläre Warnelher MA; Hannover/Kleit Christoph Graf
Schwerin von Schwatenfield (Politik); Hannover: Dominik Schmidt (Writschaft); Minchom: Peter Schmidt, Jenkward Seltz,
Stüttigart; King-Hu Koo, Werner Neilsel

kouski, Madrid, Hoff Gotts Samani Jr.
Günlber Depas, Dr. Moniko von ZitzewittsLonnon; Mexico City: Werner Thomas;
New York: Afred von Krussenstieru, Gitta
Bauer, Ernst Haubrock, Haus-Vingen
Silick, Wolfgang Will; Paris: Heinz Weissenhersger, Constance Kniller. Joschim
Lelbel; Tokio: Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Karmiol; Weshington; Dietrich Schule; Zorich: Pierre Bothschild.

Allee 99, Tel. (92 28) 30 41, Telex 8 85 714 1500 Berlin 61, Kochstrafie 50, Redaktion Tel. (0 30) 2 59 18, Telax 184 611, America Tel. (0 36) 25 91 29 31/32, Telax 1 34 611 2000 Hamburg 36, Raiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (5 40) 34 71. Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010, Anneigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 061 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tal. (0.20 %) 10 11. Anneigen: Tel. (0.20 54) 10 15 %, Telex 8 578 104 Perskopierer (0.20 %) 8 37 28 and 8 27 29 3000 Hannower I, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Annelgan: Tel. (05 11) 6 49 00 69 Telex 10 30 106

4000 Déscridorf, Graf-Adolf-Pintz 11, Tel. 602 II) 57 20 49/44, Amerigen: Tel. (92 II) 37 80 61, Telex 8 587 786 8000 Frankfurt (Main), Westennistraße S. Tel. (08 II) 71 73 II, Telex 4 12 449 Anneigen: Tel. (08 II) 77 90 II-13 Telex 4 185 525 7000 Statigari, Rotebühipkatz 20s. Tel. (67 11) 22 12 28, Telez 7 23 306 Anneigen: Tel. (67 l.1) 7 54 56 71

assummationnement bei Zustellung durch die Prost oder durch Träger DM 29,00 einschließlich 7% Mehrwertsteuer. Ansiandabonnement DM 35,- einschließlich Porto. Der Freis des Luftportabonnements wird unf Anfrage mitgeteiß. Die Abonnementsgebühren sind im woraus zuhlbes

Gunga Alexander Nr. 52, and Kombbankensterfi DER WELT / WELT am SONNTAG Nr. 12 und Ergänzmenhatt 5 gülüs ab 1.1 1984. für die Hamburg-Amsgabe: Nr. 42.

TROPIC-Fertighäuser für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6886 Viernheim

Tel. 0 62 64 / 7 10 31, Tr. 4 65 497 Billig-Flige weltweit 0 61 03 / 8 30 31 0 82 03 / 1 56 13 7x. 4 185 363

Kurierfahrten für In- u. Ausland, seriös und schnell Anfr. erb. u. T 3886 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Wir kaufen u. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Food- und Non-Food-Bereich Tel. 66 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

**Computer-Fachbarator** hilft Klein- v. Mittelbetrieben bei Neuorganisation, Auswahl, Um-stellung auf Bürocomputer. Be-ratungskosten können durch Bundesregierung bis zu 75% be-zuschußt werden. Anrufen, informieren.

G. Littig, Tel. 9 41 72 / 66 16



Alfredstraße 73 4300 Essen 1

### **VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.**





Ein Star mit sauberem Image: Fred MacMurray

### Netter Kerl von nebenan

Als netter Kerl begann er 1935 sei-

ne Filmlaufoahn, und dieses Image

half ihm auch noch ein Vierteljahr-

hundert später - da war sein Ruhm

merklich ausgeblaßt - zu einer zwei-

ten Karriere. Damals bot man ihm

nicht nur die eingangs erwähnte TV-

Serie an (die im Original übrigens

"My three sons" hieß); er drehte auch

einige Filme für die Disney-Studios.

was ihm den etwas zwiespältigen Ruf

verschaffte, nach Mickymaus die be-

kannteste Figur zu sein, die das Stu-

dio hervorgebracht hat. Die Filme

(z.B. "Follow me, boys" oder "The

happiest millionaire") wurden von

der Kritik mit Hohn übergossen (was

ja bekanntlich immer noch besser ist,

als sie gar nicht zur Kenntnis zu neh-

men), und deshalb wollen wir auf die

Alterstorheit des Schauspielers hier

Nur selten wurde MacMurray ge-

gen seinen Typ besetzt - aber seltsa-

merweise bleibt er in diesen Filmen

am nachhaltigsten in Erinnerung.

Zum ersten Mal geschah das 1943 in

Billy Wilders "Frau ohne Gewissen".

Hier spielt er einen an sich harmlosen

Versicherungsagenten, der einer Frau

(Barbare Stanwyck) verfällt und sich

von ihr zum Mord an ihrem Mann

des Bösewichts, und er erhielt ähnli-

che Partien in Die Caine war ihr

Schicksal" oder "Das Apartment". Er

stellte die Doppelbödigkeit der Cha-

raktere so überzeugend dar, daß man

diese drei Filme zu den besten in

Leben klingen nicht sonderlich aufre-

gend. 1908 wurde er in Kankakee,

Die Stationen in Fred MacMurrays

MacMurray gefiel sich in der Rolle

auch nicht näher eingehen.

anstiften läßt.

seiner Karriere zählt.

Als das Vorabendprogramm des Westdeutschen Rundfunks zu Beginn der sechziger Jahre gerade die Kinderschuhe ausgezogen hatte, präsentierte es uns eine amerikanische Familienserie, die sich bald zu einem Publikumsrenner mauserte. Sie war ebenso sauber, oder besser rein, wie die Wäsche und die Menschen, die vorher und nachher in den Werbespots für "Persil 59" und "Placentubex" Zeugnis ablegten.

Allsamstagabendlich - es muß gegen 19 Uhr gewesen sein – wurden wir der Leiden und Freuden einer zwar nicht vollständigen, aber intakten Sippe teilhaftig. Sie bestand aus drei Söhnen, ihrem Großvater und

Der große Regen - ARD, 20.15 Uhr

dem Vater selbst: ein Witwer, der sich mit sehr viel Humor und Verständnis. aber auch - wenn's denn wirklich sein mußte - mit strengem Blick und energischem Wort - der juvenilen Nöte seiner Sprößlinge annahm. Am Ende einer jeden Episode verweilte die Kamera (obligate Schlußeinstellung derartiger Serien) auf den lachenden Gesichtern der Akteure.

\_Vater ist der Beste" hieß der TV-Import, der sich fugenlos ins Familienbild der bundesrepublikanischen Gründerjahre einpaßte. Man hätte sich kaum einen besseren Darsteller für die Titelrolle vorstellen können als Fred MacMurray, über den Regisseur Billy Wilder eimal geäußert hat: "Fred ist der personifizierte "nette Kerl von nebenan'. Er gibt den Leuten das Gefühl, daß er stets zu allen freundlich ist ~ zu Hunden, Kindern, Müttern und Witwen."

Das Fernsehstudio der slowakischen Landeshauptstadt Preßburg strahlt jetzt eine wöchentliche Informationssendung in ungarischer Sprache aus. In jeweils 30 Minuten sollen die etwa 500 000 in der Tschechoslowakei lebenden Ungarn über die wichtigsten innen- und außenpolitischen Ereignisse informiert werden. In Preßburg wird darauf hingewiesen, daß man mit der Einführung von ungarischen Sendungen der Kritik an der Unterdrückung der ungarischen Minderheit in der CSSR entgegentreten will, wie sie von ungari-

schen Dissidenten geübt wird. rst.

Mitte Februar beginnen in München die Filmaufnahmen zu Friedrich Schillers Drama "Don Carlos", für die der Hessische Rundfunk in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk Franz Peter Wirth als Regisseur gewonnen hat. Die Rolle des Königs Philipp spielt Rolf Boysen; als weitere Besetzung wurden Marita Marschall (Elisabeth), Renan Demirkan (Eboli), Jacques Breuer (Don

Hein Michael Ellerbrock

geb. 28. 5. 1944 gest. 2. 2. 1984

Wir müssen Abschied nehmen von meinem geliebten Mann,

Waltraud Ellerbrock geb. Krahner

Carl und Lotte Ellerbrock geb. Hengstenberg Olav C. und Nanou Ellerbrock geb. Sibille

Jim und Heilwig-Astrid Nille geb. Ellerbrock

Horst-Jürgen und Brita Ellerbrock geb. Westermann

In Liebe und Dankbarkeit

Pia und Olivier

Kai und Lars

Waitzstraße 6a, 2000 Hamburg 52 Elbchaussee 241, 2000 Hamburg 52

unserem lieben Sohn und Bruder.

Carlos), Robert Atzorn (Marquis Posa), Rolf Becker (Herzog Alba), Waiter Renneisen (Domingo) und Bernhard Minetti (Großinquisitor) ver-

Unvergessen als "Vater ist der Be-

Illinois, geboren; dann lebte die Fa

Gilroy, Kalifornien, Schließlich lan-

consin, wo er an einer Musikhoch-

schule studierte - dem jungen Mann

hatte zunächst eine Karriere als Tanz-

musiker vorgeschwebt. Als solcher

Die Provinzflecken, in denen er sei-

ne Jugend verbrachte, scheinen

symptomatisch für den Charakter des

Schauspielers: Er ist kaum ein Frau-

enheld wie Clark Gable, er besitzt

nicht die mondän-lässige Eleganz ei-

nes Robert Taylor, und er ist alles

andere als ein Abenteurer wie Erroll

Daß er ein Leben fernab von Skan-

dalen führte, versteht sich von selbst

Vater ist eben nicht nur auf dem Bild-

RAINER NOLDEN

schirm \_unser bestes Stück".

in die Szene.

Orchestergraben auf die Bühne.

FOTO: UP

ste": Fred MacMurray

Als Sendetermin ist der 21. November dieses Jahres (Buß - und Bettag) im Ersten Programm vorgesehen. (Der 10. November ist der 225 Geburtstag Schillers). Die Fernsehbearbeitung wird eine Länge von etwa zweieinhalb Stunden haben. Sie mußte das Original kürzen, folgt aber im Ablauf und in der Umsetzung als Film möglichst genau der dramatischen Vorlage von Schiller.

#### **KRITIK**

### Ein Tableau von Liebe, Treue und Tragik

Man muß nicht wissen, daß das Stück aus einer 190jährigen Sammlung von Schauergeschichten stammt. Man erfreue sich an diesem Tableau von Liebe, Treue und Tragik, an dem artifiziellen Pathos, dem stilisierten Seelenschmerz, wie man sich ergötzt an einem liebevoll angerichteten Lesefutter: Das schöne irre Judenmädchen (ARD).

Es ist die (wahre) Geschichte eines Judenmädchens, das einen friderizi-anischen Offizier liebt, ihn nicht bekommen kann, ins Kloster geht, aber wieder ausbricht als der Geliebte sie milie in Beaver Dam, Wisconsin, und holt, ach, und eingefangen wird, während ihr Liebster in des Königs Verdete MacMurray in Waukesha, Wisließ schmachten muß, und ihr Kind wird ihr fortgenommen, sie verliert den Verstand und bleibt - eine Art Gretchen – mit einem Stoffbündelchen als Kindersatz. Die Geschichte landete er am Broadway, und dort hat es in sich, aber sie wird von Götz geriet er, durch reinen Zufall, vom Fischer so großartig angemacht, daß man ihr von der ersten bis zur letzten Einstellung folgt mit blankem Auge und wippendem Knie.

Warum das, fragt der schlichte Zuschauer sich selbst? Warum, warum! Da wird endlich einmal eine Geschichte erzählt, wird mit Menschen besetzt, die Gefühle produzieren, da Flynn. Selbst als Bösewicht bringt er wird ohne Harm und Häme übertrieimmer auch eine Brise frischer Luft ben, daß es nur so knackt, da stolpert das Auge über die Klischees, die sich dann aber als hilfreiche Fallen herausstellen, da wechseln realistische Bilder mit märchenhafter Cineastik und wenn einer zum Beispiel denkt. die Windspiele des Alten Fritzen hätte der Götz Fischer doch wohl lieber weglassen sollen – so'n Klischee – , da stürmen die Hunde quer durch das Bild und machen es zur Szene.

> Doch damit ist eigentlich nicht erklärt, warum diese triviale Heulgeschichte so fasziniert, jedenfalls nicht ganz erklärt. Vielleicht tun es doch wie immer die Menschen, die hier der begierigen Kamera ihr Herz öffnen, etwa die orientalische Renan Demirkan als Judenmädchen: Welch ein Stück Leben, welche Wärme kommt da über den Schirm! Doch vergessen wir auch nicht ihren Vater (Hans Josef Eich), der hier der jüdischen Familienherzlichkeit ein kleines stilles

Denkmal setzt. VALENTIN POLCUCH

des Unternehmens hat er alles gegeben.

Wir werden ihn nicht vergessen.

Hamburg, im Februar 1984

Am 2. Februar 1984 verstarb unser Geschäftsführer Herr

**Hein Michael Ellerbrock** 

Während der kurzen Zeit seiner Mitverantwortung in der Leitung

Kaffee-Veredelungs-Werk

Koffeinfrei Kaffee GmbH + Co.



en und Herren in Trebevic 9.25 Eisschneljauf: 500 m Damen 10.55 Eisschnelkauf: 500 m Herrenin

13.20 Sarajevo heute Zwelerbob: 1. und 2. Lauf

Englischer Zeichentrickfilm Geschichten des der Steinzeit (1)

17.50 Tagessch dazw. Regionalprogramme
19.00 ARD-Olympia-Studio
Zusammenfassung vom Tage

20.15 Togesschau 20.15 Der große Regen Amerikanischer Spielfilm (1955) nach dem Roman von Louis Brom

22.80 Olympische Winterspiele Eiskunstiauf: Kurzprogramm Pagre

mit Bericht aus Bonn ARD-Talkshow Joachim

3. Teil der Fernsehserie von René Wheeler und Maria Bendicto nach Regie: André Michel (Wh. v. 1982)



15.25 Enorm in Form

16.04 Die Schiümpie

16.20 Schüler-Express

17.15 Tele-lijestrierte

20.15 Derrick

17.50 Pat und Patachon

Zeichentrickserie

17,90 heute / Aus den Ländern

Zu Gast: Righeira

Versprochene Bräute

Ubanon: Wer gegen wen? / Brasi-

lien: Dürre im Nordosten / Brasili-en: Dom Helder Camara geht / USA: Besuch im Zuchthaus

Die Verführung mit Horst Tappert, Fritz Weppe

Rallye-Karawane durch die Wüste Film von Dieter Domler

"Leonce und Lena" in Düsseldorf /
"Der Genfus Venedigs" in London / "Hamburger Bahnhof" – Ein Verkehrsmuseum in Berlin / Die Kurden – Ein vergessenes Volk / Studio-Gast: Daniel Barenboim

Französischer Spielfilm (1977) Mit Jean-Pierre Marielle, Victor La-

(Der Spielfilm lief bereits in den deutschen Kinos unter dem Titel

Moderation: Peter Berg

u. a. Regie: Helmuth Ashley

21.15 Der Sport-Spiegel-

Paris-Dakar

25.00 Sport am Freitag

25.50 Ein Moment der Verinung

noux u. a. Regie: Claude Berri

21.45 heute-journal

22.05 Aspekte

Krimi von Herbert Reinecker

16.00 houte

Ein volkstümliches Konzert

18.00 Telekolleg Sozialkunde (26) 18.36 Marco (48) 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf" 20.00 Togesschou 20.15 Tier-Report

Ш.

21.00 Reiz der Extre Reiten mit und ohne Sattel

21.45 Jahresringe
Die Thiöners und das Holz

22.15 Der Doktor und das Rebe Vieh

23.00 Rockpalast 24.00 Letzte Nachrichten

NORD

WEST

18.00 Hallo Spencer 18.30 News of the Week 18.45 Follow me (44/45) 19.15 Reiz der Extreme Der Mensch unter Wasser

20.00 Togesschau 20.15 Ruien Sie uns ani Giftmüll allerorten Anschließend: Kurznachrichten 21.15 Die Phantasie G 27.00 Ill nach meus

HESSEN

18.00 Klamettenkiste 18.15 Wunder der Erde 19.00 Neve Heimat Pak 19.45 News of the Week 20.00 Freitags vm 8 20.45 Berichte aus der Wissenschaft 21.30 Drei aktueli und Sport

22.00 III nach neus SÜDWEST 18.00 Die Leute vom Damplatz 18.30 Telekolleg i Sozialkunde Nur für Baden-Württemberg

19.00 Die Abeadschau Nur für Rheinland-Pfolz 19.00 Die Abeadschau Blick ins Land Nur für das Saarland

19.09 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm
19.25 Nachrickten
19.30 Formel Eins Die ARD-Hitparade (32)
20.15 Wissenschaft und Forschung Bewußtsein durch Bewegung Für und wider Feldenkrais-

21.00 Tele-Tip 21.15 Christselv im Aliteg 21.45 Showmaster: Harald Juhnke

22.50 Der Prinzregent (8) BAYERN

18.45 Rendschau 19.06 Bergauf – bergab 19.45 Klettern extrem 20.15 Sir Georg Solti dirigiert (1) Sergej Prokofjew: Ausschrifte aus dem Ballett "Romeo und Julia"; es spielt das Symphonicorchester

21.28 Sir Georg Solti dirigiert (2) Tschoikosky: Symphonie Nr.4 f-

Moli



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

8.50 Otympische Winterspiele 8.55 Langlauf: 30 km Herren in Igman / Veliko Polje. Rennrodeln: 2. Lauf

Sarajevo 11.50 Abfahrtslauf Herren

16.90 Tagesschau
16.10 Vorhang auf, Film ab
Victor und Maria
Der Mond Die Siedlung der Raben (Wh. von 1976)

Mit Lana Turner, Richard Burton u. a. Regie: Jean Neguiesco (Wh. v. 1974, 1978)

Fuchsberger Zu Gast: Konzertveranstalter Fritz 0.15 Die Gehelmnisse von Paris



Françoise (Ag-nès Soral) hat sich in den besten Freund ihres Vaters (Victor Lonoux) verliebt. – Ein Moment der Verinung\*, 23.30 Uhr im ZDF FOTO: TELEBUNK

Marius Lodeesen-Grevinck

Fługkapitān PanAm a. D. 1904 - 1984

Ruth Lodeesen-Grevinck verw. Frfr. Schenck zu Schweinsberg

Burg Schweinsberg

3570 Stadtallendorf, 29. Januar 1984

Die Trauerfeier fand in aller Stille statt,

Mein sehr geliebter Mann

Dr. Heinz Lütkemeyer

\* 7. August 1898 † 8. Februar 1984

ist friedlich eingeschlafen.

Im Namen der Familie Inga Lütkemeyer geb. Henningsen

### Wilhelm Opländer

Die Beisetzung hat im Familienkreis stattgefunden.

Wir haben den Mittelpunkt unserer Familie verloren.

In dankbarer Erinnerung Monika und Justus Schmucker Jochen Opländer Petra Opländer Cornelia und Frank Schmucker Andreas, Gabriele und Harriet Schmucker Claudia, Jan und Felix Oplander

4600 Dortmund 50, Rotgerweg 15

Die Trauerfeier findet Montag, den 13. Februar 1984, um 11.30 Uhr in den Räumen des WILO-Werkes in Dortmund-Hörde, Nortkirchenstraße 100 statt.

Austelle von Kranzspenden bitten wir um eine Überweisung zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes auf das Konto Nr. 1 347 640 bei der Deutschen Bank AG, Dortmund, BLZ 440 700 50.

Am 6. Februar 1984 starb unerwartet im Alter von 82 Jahren der Senior unserer

### Dipl.-Ing. Wilhelm Opländer

Über fünf Jahrzehnte hat er als engagierter Ingenieur und Unternehmer die Entwicklung unserer Unternehmen bestimmt und sie zu ihrer heutigen Bedeutung

Wir verlieren mit ihm einen vielfältig begnadeten Menschen, der uns allen mit seinem hohen Sachverstand, seinem breiten Interessenspektrum und seiner verständnisvollen Güte Vorbild war.

Wir werden seine kraftvolle und von Herzen kommende Menschlichkeit in dankbarer und respektvoller Erinnerung behalten.

> Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft der Firmen

WILO-Werk GmbH & Co.

Louis Oplander GmbH

Die Trauerfeier findet Montag, den 13. Februar 1984, um 11.30 Uhr in den Räumen des WILO-Werkes in Dortmund-Hörde, Nortkirchenstraße 100 statt. Anstelle von Kranzspenden bitten wir um eine Überweisung zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes auf das Kouto Nr. 1 347 640 bei der Deutschen Bank AG, Dortmund, BLZ 440 700 50.

Ursula Dorothea Therese Gechter geb. Scheider, verw. Döring \* 4. Mai 1915

† 1. Februar 1984

Anke, Klaus und Kinder Helga, Claus und Tochter Jutta und Bodo

<u>√--</u>

2000 Hamburg 60 Alsterkrugchaussee 106

Die Transrfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden,

### OTE SILBAN BLINDEN- UND AUSSÄTZIGEN MISSION SIEGEN

Helfen Sie uns, damit wir weiterhelfen können: DM 10 blindheitsverhütende Medikamente DM 30 für eine das Augenlicht rettende Operation DM 50 für monatliche Medikamente für 10 Aussötzige SILOAH BLINDEN: UND AUSSÄTZIGEN MISSION BIEGEN 31, Postfach Postscheckk, Köla 157 794-506 / Sparkasse Slegen 5100 5275

### Die Jecken von Bonn

27 Car Hous . -- 1

s Cab

Case of Park Parkets (Children) (Children)

.

ŭ (;

The state of the s

Sind.

i P

2.00 PM

:2:23

L. S. M. - Im karnevalssüchtigen Rheinland fühlten sich einige Bonner Stadtväter bemüßigt, die ei-gentlichen närrischen Tage vorzuverlegen. Dazu muß man wissen, daß es in Bonn ein Drei-Sparten-Theater gibt, das jahrzehntelang brav, aber ohne spektakuläre Zwischenfälle vor sich hin werkelte.

Eines Tages beschlossen die Bonner, der artigen Mittelmäßigkeit Ade zu sagen. Mit dem Geldgeber Bund im Rücken engagierten sie zwei vielversprechende Theaterleute, die endlich "hauptstädtische" Kultur erzeugen sollten: einen Generalintendanten namens Riber und einen Schauspieldirektor namens Eschberg. Um keinem weh zu tun. formulierte man die Verträge so dunkel, daß die Kompetenzen sofort nach dem Amtsantritt zum tödlichen Theaterstreit wurden. Zwar machten beide Herren sehenswertes Theater, aber schon bald waren sie so miteinander verfeindet, daß sie den mündlichen Verkehr miteinander einstellten.

Was tun? Am besten, man trennte die Streithähne. Der eine Oper, der andere Sprechtheater. Wie aber beides in einem Hause? Also erwog man, die Kammerspiele im Stadttell Bad Godesberg auszubauen. Doch das kostete Geld, das man nicht hatte. Und wie würde das mit den Werkstätten sein? Mit der Verwaltung? Wurde das nicht auch Geld

Nichts Genaues wußte man also nicht. Zu allem Unglück gab es auch noch das Problem mit der Vertragsverlängerung für Riber und Eschberg Einen Generalintendanten kann man nicht einfach degradieren. Und ein selbständiger Schauspieldirektor - mußte der nicht mindestens Intendant sein?

Wohl in der sicheren Erwartung, daß die Prüfung so unlösbarer Probleme kaum wünschbare Ergebnisse bringen würde, griff die CDU zum Schwert wider den gordischen Knoten. Ohne die Prüfung abzuwarten, erklärte sie eine Spartentrennung einfach für kostenneutral. Der bisherige Direktor wurde mit dem salomonischen Titel "Intendant des Schauspiels in den Kammerspielen\* bedacht. Will der nun ins Große Haus oder in die Werkstatt, muß er sie mieten. Mit den Werkstätten soll er sich absprechen. Premieren darf er nur in den kleineren Kammerspielen, die bis 1990 ausgebaut werden sollen, veranstalten. Alles kostenneutral. Alles problemlos. Über den Karnevalsscherz wird man sogar in Ostfriesland la-

#### Düsseldorf: Die teuren Töpfe des Hans Coper

### Kugel, Kreis und Kegel

m letzten Dezember wurde eine 35 da ein Ingenieurstudium begonnen Zentimeter hohe kugelförmige Steinzeug-Vase mit einer Art Saturnring im unteren Drittel bei Christie's in London für 8640 Pfund (rund 35 000 Mark) versteigert. Das war der böchste Preis dieser Auktion zeitgenössischer Keramik. Auch den zweit-, dritt- und vierthöchsten Zuschlag (einmal 5184 und zweimal 2160 Pfund) erzielten Arbeiten von Hans Coper. Den fünft- und sechsthöchsten Preis (2052 Pfund) teilte er sich mit dem nicht nur in England als Erneuerer der modernen Keramik hochgeschätzten Bernard Leach. Und den siebthöchsten Zuschlag erhielt (mit 1944 Pfund) eine Dose aus Porzellan von Lucie Rie, die ebenfalls zu den drei herausragenden Künstlern der zeitgenössischen britischen Keramik gehört. Dabei sind Lucie Rie (1902 in Wien geboren) und Hans Coper (Chemnitz 1920 - 1981 Frome) erst 1938 bzw. 1937 nach Großbritannien emigriert.

Coper, der in Dresden und Mittwei-

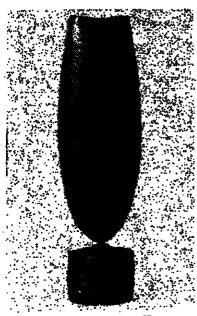

Liebt einfache Formen: Vase von H. Coper (vm 1965) FOTO: DIEWELT

hatte, wandte sich nach dem Kriege unter Lucie Ries Anleitung der Töpferei zu. Die ersten Arbeiten waren noch von den Moden der frühen 50er Jahre beeinfinßt. Doch schon sehr bald fand er die Formen und Glasuren, die für ihn dann typisch werden sollten, die er variierte, aber von denen er nicht mehr abging. Das zeigt eine Hans Coper-Ausstellung im Düsseldorfer Hetjens-Museum. Dort ist auch ein Zwillingsstück der teuren Londoner Vase zu bewundern, angesichts der man verstehen kann; daß dieses Stück einem Sammler so viel

Coper benutzte ein sehr helles Steinzeug, das er mit einer dunkelbraumen bis schwarzen Engobe überzog. Manche Stücke hat er so belassen. Doch meist fügte er noch eine dünne gelblich weiße Glasur dazu, die in den Poren den braunen Untergrund durchscheinen ließ. Oft sind zusätzlich noch der Fuß oder die Schulter der Vase mit einer unrezelmäßigen braunen Mangan-Glasur versehen, so daß die Stücke eine sehr che zeigen.

Die Formen sind von den einfachen Körpern – Kreisscheibe, Kugel, Kegel, Kubus, Säule – abgeleitet, Da gibt es die "Spatenform", eine auf rundem halbhohem Säulenfuß stehende Vase mit flachem rechteckigen Oberteil. Oder die "Tulpenform", ebenfalls auf rundem Fuß mit einem zweifach eingedrückten runden Kelchaufsatz, Andere Vasen variieren Kugel, Kreis und Kegelfuß oder rekken sich pfeilspitzenartig in einem schmalen Dreieck, das in eine konische Röhre übergeht, in die Höhe.

Es ist die Vielfalt der kleinen Veränderungen im Aufbau und in der Glasur, die in dieser Ausstellung besticht. Es ist das ästhetische Vergnügen an der Verbindung von handwerklicher Vollendung mit künstlerischer Kraft. (Bis 18. März; Katalogbuch: 40 Mark) PETER DITTMAR

Abbild und Mythos: Venedig im 19. Jahrhundert

### Rostrot die Piazetta

Die ausländischen Maler glänzen
mit großen Namen und Werken,
mes Whistler beschwören den Geist die Kinheimischen, befangen in akademischen Lehren, geben vor allem eine Geschichtslektion in der Ausstellung "Venedig im 19. Jahrhundert" (Venedig: Museo Correr, bis 18. März), die im Untertitel "Abbild und Mythos" heißt. Da nicht nur Meisterwerke im vorigen Jahrhundert Venedigs Mythos verbreiteten, hat man den Mut gehabt, Mediokres und sogar edlen Kitsch neben sie zu hängen. Das Resultat ist sehr sehenswert. Der Katalog (Electa, Mailand, 22 000 Lire) ist, wie heute üblich, ein Standard-

werk geworden.

Gleich im zweiten der intimen Boudoirs, die unter gerafften Stoffdecken geschickt in die großen Räume eingebaut wurden, hängen die erregend-sten der Leingaben aus aller Welt: fiinf große Ölbilder und drei kleine Aquarelle von William Turner. Sie tragen präzise Titel wie "Canal Grande" und "Riva degli Schiavoni", aber nur Schemen von Palästen, Kuppeln und Gondeln deuten an, daß sie wirklich in Venedig entstanden. Turners mystische Visionen lösen Realität in kühle Nebel, Licht und Gischt auf, verwandeln Materie in Energie und

Auch Claude Monets "Santa Maria della Salute" und sein Dogenpalast sind Visionen, aber sie sind in warmes Licht getaucht, und die Wellen, die sie umspülen, gehören der Lagu-ne, nicht dem Infinito des Ozeans.

der Stadt, nicht ihre konkreten Formen. Kein anderer sah Venedig wie Turner: aus dem Meer geboren und ihm verfallen.

Rostrot und sonnengetränkt malt

Corot die Piazetta, Richard Boningtons transparente Veduten erinnern fast an Guardi und auch daran, daß nur große Künstler hier die Wirklichkeit getreu schildern können. Weniger große verbreiten immer nur das Venedig-Klischee Dazu laden hier ganz bewußt auch die Titel der Abteihungen ein. Sie heißen "Notturno veneziano", "Die Gondel", "Die Genien der venezianischen Malerei" etc. In der Sektion "Legende und Geschichte" schwelgt die Historienmalerei in romantischen Exzessen, und man wähnt sich vor Opernbildern.

Hochinteressant ist die letzte Abteilung "Architektur und Urbanistik". Sie belegt, daß ein Großteil der Stadt im vorigen Jahrhundert umstrukturiert und restauriert wurde. Das ist ihr leider nicht gut bekommen. Das größte Projekt blieb jedoch unausgeführt. Geplant war eine riesige Struktur von Vergnügungsstätten vom Zirkus über Theater zu Ballsälen, die vom Dogenpalast bis zum Arsenal reichen sollten. Die Architekten, die heute über eine neue Rolle des Arsenals, einst Europas größte Schiffswerft, brüten, sollten es als

warnendes Beispiel studieren. MONIKA VON ZITZEWITZ inszeniert das Leben so unbeschwert

Ein Maler des Himmels und der Hölle - Anmerkungen zu Max Beckmanns hundertstem Geburtstag

## Die Sonnen tanzen über den Huren

Max Beckmanns 100. Geburtstag ist zu feiern. Viele Ausstellungen. Viel Deskription. Viele Vermutungen. Dunkel, sagt man, sei sein Werk. Die Symbole seien kaum zu entschlüsseln. Andere sagen: Gewalttätig seien die Bilder, die Grafiken. Er selbst hat bekundet: "Belastet – oder begnadet – mit einer furchtbaren vitaen Sinnlichkeit, muß ich die Weisheit mit den Augen suchen. Ich betone besonders Augen; denn nichts wäre lächerlicher und belangloser als eine zerebrale gemalte Weltanschauung ohne den schrecklichen Furor der Sinne für jede Form von Schönheit und Häßlichkeit des Sichtba-

Wer dieser Selbstdarstellung gerecht werden will, sollte sich also zuallererst der Entschlüsselung enthalten. Das Problem Beckmann ist - bei Durchsicht der Veröffentlichungen 21 seinem Werk wird das schnell offenkundig - ein Rezeptionsproblem. Es fällt auf, wie stark in den meisten Auseinandersetzungen das Dunkle, das Bedrohliche, die Höllen-Seite seines Schaffens ins Zentrum gerückt wird, die Triptychen zumal, aber auch die Arbeiten, die im Anschluß an Beckmanns Erfahrungen im Ersten Weltkrieg entstanden sind. Spricht man von seiner Grafik, wird gar oft nur sein Zyklus "Die Hölle" genannt. Daß es auch einen lichten Beckmann gibt, einen Maler bezaubernder. leuchtender Stilleben etwa - das interessiert nur am Rande. Diese auffällige Betonung des ei-

nen Werktypus hat nicht nur psychologische Gründe. Natürlich drängt sich das Düstere auf. Die gefesselten, geschlagenen und erschlagenen Menschen, das Abgründige in den Masken, Deformierungen, Richtungslosigkeiten haben dramatischeren Effekt. Aber das hat auch mit Beckmanns Biographie zu tun und mit der Entwicklung seines Werkes im Kontext der Kunstgeschichte dieses Jahrhunderts. Der in Leipzig geborene Beckmann war schon vor dem Ersten Weltkrieg ein bekannter Maler. Aber in der Szene der Expressionisten, Kubisten. Abstrakten und Futuristen galt er als Konservativer. Sein heftiger Streit mit Marc von 1912 belegt das auch gedanklich. Beckmann war die Dominanz der Fläche zuwider. Tapetenkunst nannte er das. Er beschwor den Raum, das Sinnliche, die Realität als Erscheinungsform des Unendlichen. Er, der schon in jungen Jahren zum Vorstand der Berliner Sezession gehörte, wetterte erbittert gegen "eingerahmte Gauguin-Tapeten".



Belastet oder begnadet mit einer furchtbaren vitalen Sinnlichkeit? – Max Beckmann in seinem "Selbstporträt mit Sektglas" von 1919. FOTO: DIE WELT

Matisse-Stoffe" und "Picasso-Schachbrettchen". "Mit plastischer Form dem Leben unmittelbar nahe kommen" – das klang ganz und gar nicht nach den Manifesten derer, die sich vor 1914 zur Avantgarde rechne-

Das Erlebnis des Ersten Weltkriegs, den Beckmann als Sanitäter mitmachte, vollzog eine tiefgreifende Wandlung in Persönlichkeit und Werk des Künstlers. Ein Nervenzusammenbruch beendete den Dienst an der Front. Der Vergleich zweier thematisch identischer Bilder zeigt die Veränderung. 1909 hatte Beckmann die "Auferstehung" gemalt. Es feiern die Lebenden (unter ihnen der Künstler selbst mit Familie) und die Toten. Ein Atem des Gelöstseins durchweht das Bild. Ein Fest, eine Feier. In Frack und Abendkleid. Und die Toten säumen, leichter, körperloser werdend, den Weg nach oben. Sie sind getragen von der inneren Leich-

tigkeit; der Ballast der Ungewißheit ist abgefallen. Im gleichen Maß, wie das Bild nach oben lichter wird, entleiblichen sich die Figuren.

1916 hat Beckmann das Thema noch einmal gemalt, freilich nicht vollendet. Marionettenhaft zucken jetzt die Gestalten durchs Bild, als hätten sie Angst vor der neuen großen Freiheit. Verzerrt, verdreht, ekkig, karikaturenhaft. Posen noch einmal nachahmend sehen die Menschen dem Ereignis entgegen. Das ist scheinbar ein expressionistisches Bild. Der Ausdruck, das rasende Gefühl, das Entsubjektivierte (?), die spitzen Winkel, die Betonung der Diagonale -- das alles spricht dafür.

Aber die Anerkennung, die Beckmann in seinen Frankfurter Jahren mit solchen Arbeiten erhielt, die später ebenso scheinbar der Neuen Sachlichkeit ähnelten, beruhte (und beruht vielleicht noch immer) auf einem Mißverständnis. Der Künstler hat

radikale Fläche oder der Farbschrei der Expressionisten sind Beckmanns Sache nie gewesen. "Ein Überwiegen des farbigen Elements auf Kosten der Form und der Raumbehandlung" nannte er "Kunstgewerbe". Sie diente ihm zur "tieferen Durchdringung" der Objekte. Und damit ist man schon bei dem entscheidenden Aspekt der Malerei Beckmanns insgesamt: Individualität wollte er, keine Gleichmacherei. Die größte Gefahr", sagte er, die uns Menschen droht, ist der Kollektivismus." Natürlich hatte das Anklänge an die Kunst der 20er Jahre. Die Beto-

zum Beispiel nie den Raum als die

entscheidende Bilddimension aufge-

geben. Er dynamisierte ihn nur. Die

nung des Künstlichen, die artifiziellen Haltungen der Figuren, die Vielfalt des Dekors hat Beckmann schon mit den Zeitgenossen gemeinsam. Aber immer sucht er die Beziehungen der Dinge untereinander, die Differenzierungen, die andere Körperlichkeit. Viele leuchtende Stilleben, Porträts, Aktbilder, Selbstdarstellungen sind in der Frankfurter Zeit bis zu seiner Entlassung aus der dortigen Kunstschule 1932 entstanden. Beckmann hat sehr wohl auch die Schönheiten, den "Himmel" gemalt. Seine Figuren, selbst in den Abgründen, sind nie "kritisch" gemalt, nie als satanische Zerrbilder einer miesen Gesellschaft geseben. Beckmann nahm stets einen ent-

fernten, dein Augenblick entzogenen Standort ein. Er sah in allem das gro-Be herrliche furchtbare Welttheater. Als er "entartet" aus den Museen entfernt wurde, als er in Holland in Exil und Untergrund lebte, faßte er immer stärker beide Seiten der Existenz zusammen. Das Triptychon "Abfahrt" 1932/33 wohl aus Anlaß seiner "Ent fernung" aus Frankfurt gemalt, gilt als eines der Schlüsselbilder unseres Jahrhunderts. Zwischen den beiden Flügeln mit Folter, Fesselung, Knebekung und Paukenschlag steht der gleichsam erlösende Mittelteil: die Könige, die Frau mit dem Kinde, der Beschützer in aufrechter Rube; das Boot inmitten leuchtenden Blaus. Es ist eine vornehme Erhabenheit in dieser Abfahrt, ein Stolz, eine Größe, die Beckmann von den meisten Künstlern seiner Zeit unterschied. "Wir wachen", sagte er, "und die Sonnen treten an zum Tanz über Bankiers und Schafe, über Huren und Fürsten der

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH Beckmann-Ausstellungen: Müncher 25. 2. – 2. 4.; Köhn: 19. 4. – 24. 6.; Bremen 6. 5. – 1. 7.; Berlin: 15. 5. – 29. 7.

Ballett: Von "Schwanensee" bis zum "Ausverkauf"

die Premierenabfolge diktieren, kann er doch den Eindruck der Vielfältigkeit nicht verhindern. Der Tanz hilft dem Zuschauer auf die unterschiedlichste Weise auf die Sprünge. Mal gibt er sich historisch, mal reflektiert er Vergangenes aus dem Bewußtsein unserer Gegenwart heraus. Dann wiederum läßt er wieder die Kindheit Revue passieren und zeigt sich zuletzt, wenn es der Choreograph unbedingt fordert, auch durchaus mal tagespolitisch.

Peter Wright in München beispielsweise. Er inszeniert Tschaikowskys "Schwanensee" am Nationaltheater ganz aus seinem Geschichtsbewußtsein heraus. Er versagt sich jede Assoziation, wie sie seinerzeit noch John Cranko mit seinen Hinweisen auf den Lebenskult Ludwig II. von Bayern versucht hat. Sein Ballett spielt im Niemandsland der Phantasie Dabei läßt Wright von Anfang an

keinen Zweifel entstehen, wie dieser Schwanensee" enden muß. Seine Einstudierung ist auf einen tragischen Grundton eingestellt. Riesige Schatten fallen auf die Bühne. Düsternis herrscht in den Räumen, die Philip Prowse offenbar in irgendeiner viktorianischen Hochburg seiner schottischen Vorfahren lokalisiert hat. Man ahnt den Modergeruch einer respenstischen Schauergeschichte, spürt die Grabeskälte.

Auch als Choreograph bietet der Kodirektor des Londoner Royal Ballet eine Art Gegenentwurf der "freien" Bearbeitung Crankos. Er läßt unangetastet, was die Zeiten halbwegs unbeschädigt überdauert hat. Er toleriert die Schritte Marius Petipas, wo er sie feststellen kann, und zitiert die weißen Wunder-Akte Lew Iwanows so sorgsam, wie man sich das nur wünschen kann. Er akzeptiert die tänzerischen Ergänzungen der anderen und legt selbst Hand an, wenn keine Überlieferung zur Diskussion steht. Sein "Schwanensee" ist zwar schön anzuschauen, wirkt aber manchmal etwas abgestanden.

Solche Probleme kennt Heinz Spoerli nicht. Basels Ballettchef macht uns Delibes' "Coppélia" wieder glaubhaft, indem er uns nicht nach Galizien, sondern einfach in ein kleines Universitätsstädtchen am Ende des 19. Jahrhunderts entführt. Leicht finden sich dort Professoren, vom Prüfungsstreß erschöpft. Ohne Schwierigkeiten schlagen die Studenten, ihrer Examensbürden ledig, über die Strenge.

Spoerli hat an alles gedacht. Er

Der Bogen ist weit gespannt. Mag und zugleich schwermütig, wie es geleinem manchmal auch der Zufäll legentlich ist, und er begründet die legentlich ist, und er begründet die Kurzweil seiner Choreographie. Mehr noch: Er stellt Menschen auf die Bühne, die sich ihre Probleme nicht erst krampfhaft ertanzen müssen. Franz etwa, der sonst am liebsten fensterln geht: Chris Jensen macht aus ihm einen bedächtigen Büchernarren und intellektuellen Traumtänzer, der zuletzt die ganze Welt nur noch durch die Brille der eigenen Vorstellungen sieht. Antonia wiederum scheint längst den künstlerischen Kinderschuhen entwachsen, in die man sie sonst so gerne zwängt. Sophie Marquet verkörpert die junge Frau mit Entschiedenheit und Empfindungstiefe, die nicht ohne Kindruck bleiben. Und Coppélios? Ihn hat der Choreograph flugs zum Professor befordert, der in aller Stille und mit einiger Systematik auf dem Gebiet der Physik experimentiert. Eine Gelegenheit für Otto Ris, sein Scherflein zur Rehabilitierung eines Balletts beizutragen, das oft genug als Operetten-

Ersatz mißverstanden wird. Man wünscht sich manchmal, Jochen Ulrich hätte bei seinem "Debussy-Ravel-Abend" ebensoviel Humor und Hintergründigkeit investiert. Doch der Direktor des Kölner Tanz-Forums hat sich bei seinem klugen Konzept, das die Kinderwelt mit dem Ernst der Erwachsenen konfrontiert, offenbar schon so verausgabt, daß für die eigentliche Kunstarbeit keine Kraft mehr bleibt. Ohne Sinn und Form arrangiert er sein Stück. Mal läßt er die Puppen tanzen, mal bringt er zur Abwechskung die besorgten Eltern ins Spiel. Am ehesten findet der Choreograph noch einen Zugang zum selbstgewählten Thema und zur Musik, wenn er für einen kurzen Moment eine Handvoll Waschlappen unter dem riesigen Bekken Reinhard von der Thannens zum schwankenden Leben erweckt.

Johann Kresnik ist da schon ge witzter. Sein choreographisches Theater, das er seit Jahren in Heidelberg anbietet, täuscht immer wieder geschickt über künstlerische Untiefen hinweg. Selbst wenn er im Grunde Restverwertung betreibt wie diesmal mit seinem Stück "Ausverkauf". findet er einen Weg, seine Art des Tanzes an den Mann zu bringen. Und die Hilfe, die ihm Heiner Müller mit einer Idee und Teilen seines Schauspiels "Germania – Tod in Venedig" zukommen läßt, zahlt sich letztlich in einem szenischen Ritual aus, das raffiniert den Ausverkauf der Waren, der politischen Haltung, ja überhaupt der Gefühle nachvollzieht.

HARTMUT REGITZ

Neue Platten: Das Labèque-Duo spielt Strawinsky

# Petipas Schritte als Zitat Von wildem Schönklang

bèque in des Fotografen Linse. Ein Hauch von Kümmerlichkeit und Fast-Unschuld à la Fin-de-siècle-Frauenblick fürs keusche Familienalbum spricht aus diesem Cover in Schwarzweiß, und nur das Wort \_recording" unter dem weißen "digital" leuchtet passend links oben rot aus einer öden Face-Landschaft. Wäre die jüngste Platte der Labèque-Schwestern bei Philips so wie das Cover, sie wäre nur eine Glosse wert. Aber der Weg zurück zu optischer Magerkeit, dem Marktstrom angemessen, ist glücklicherweise nicht kongruent mit dem auf Rillen Festsehaltenen. Da ist zunächst, in aller pianistischen Herrlichkeit musiziert, das "Concerto per due pianoforti soli" von Strawinsky.

"Zar Igor", wie man ihn nun weiß Gott nicht zu Unrecht nannte, hat hier ein Stück geschaffen, das neben Debussys "En blanc et noir" und Bartóks "Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug" rangiert und gemeinsam mit ihnen die Trias der Gipfelwerke der Zweiklavier-Literatur der jüngeren Vergangenbeit bildet. Dieser Rang verpflichtet. Die Labèques haben dies zumindest intuitiv erfaßt. Denn das, was Schönberg seinerzeit als die "Ausfaltung der Töne in andere Lagen" bezeichnet hatte, ist hier, in diesem 1935 entstandenen haarsträubend komplizierten Finger- und Gehirnzerbrecher, bis zum Gipfel nicht nur vom Komponisten getrieben, sondern auch von den Interpretinnen realisiert worden.

Ein exzessives und dabei klug disponiertes Klavierspiel, motorisch und dennoch lebendig, fern aller Monotonie, durch feinste Klangvaleurs auf den Zenit einer subtilen Martial-Stilistik an zwei Flügeln bewegt, raffiniert in der Auskostung des alles be-

Bleich und fad schauen die beiden herrschenden Rhythmischen darge-bamen Katia und Marielle La-tan-das ist schon etwas Besonderes. Da kann man nun seine alten Aufnahmen von Brendel/Zelka oder den Kontarskys beiseite tun; der große Vitalakademiker Strawinsky, dieses Chamäleon, dieser Verwandlungskünstler in eigener Sache, gewinnt unter den Händen der Labèques hinreißend einheitliche Farbe. Die Musik aus Splittern zusammengebaut mit der Akribie eines nichts dem Zufall anheimstellenden Intellekts, wird ein wesentliches Ganzes, ein Konzentrat an wildem Schönklang. Es gibt von diesem Stück keine vergleichbar souverane Interpretation auf Platten. die so pianistisches Metall benutzt, um dialektisches Parfiim zu verbrei-

> Die zweite Seite enthält die berühmten Sätze aus "Petruschka" in der Bearbeitung für zwei Klaviere. Hier geht es, wenn auch vom Werk her anders, so doch pianistisch ganz genauso zu: Die beiden Damen machen erst den Witz der Sache faßbar, und was sonst als pianistische Tour de force erscheint, wird hier zum souverän als Gag verpackten Tastenjux. Schade nur, daß die auch klanglich exzellente Platte (hervorragend die Flügeltrennung, was das analytische Zuhören vertieft) nur so kurz läuft.

Schade auch, daß der Covertext (dreisprachig) nicht ganz hasenrein redigiert wurde. Aber was ist das gezen die zweimal 88 Tasten umfassende Klavierpracht, die aus den Rillen, mit einer Sinnenfreude zweier wacher Hirne musiziert, nicht zu uns spricht, sondern uns einfängt, und zwar zwischen reiner Vergnüglichkeit und dialektischer Schärfe pendelnd. Eine Platte für Strawinsky-Feinde, damit sie es nicht länger bleiben mögen! (Philips 410 30 11)

KNUTFRANKE

#### KULTURNOTIZEN

Die "Britischen Bilder", politische Zeichnungen des 1980 gestorbenen Zeichners A. Paul Weber, zeigt das Museum in Ratzeburg von Ende März bis Ende Mai.

Bronze-Arbeiten des Bildhauers César sind in der Pariser Galerie du Messager bis zum 10. März zu sehen. Mit einer Rubel-Sonderprägung wurde der Chemiker Dimitri L Mendelejew zu seinem 150. Geburtstag am 7. Februar geehrt.

Pilar Lorengar, spanische Kammersängerin, ist zum Ehrenmitglied der Deutschen Oper Berlin ernannt worden.

Zum "Buch des Monats" wählte die Darmstädter Jury William W. Bartleys "Wittgenstein, ein Leben".

Den "Nürnberger Trichter" erhielt Stefan Gergeleys Buch Mikro-Elektronik-Computer, Roboter und Neue Medien erobern die Welt".

Freie Kleintheater und Theaterschaffende aus der Deutschschweiz haben sich unter dem Namen "Vereinigte Theaterschaffende der Schweiz" zusammengeschlossen

### **JOURNAL**

Lew Kopelew regt Haass-Stiftung an

bis, Münstereifel Eine "Friedrich-Joseph-Haass-Stiftung" hat Lew Kopelew bei der Vorstellung seines Buches über den in Bad Münstereifel geborenen Arzt Haass angeregt. Sie soll Gefangenen, Kriegsgefangenen und Flücht-lingen in aller Welt helfen. Kopelew schlug auch vor, jedes Jahr 25 "Haass-Medaillen" an jene zu vergeben, die wie Haass in Rußland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts brüderliche Nächstenliebe vorlebten. In diesem Zusammenhang erinnerte Kopelew an das Schicksal der Sacharows: "Was mit der Familie Sacharow geschieht, ist ein langgezogener Foltermord! Beeilt euch, Gutes zu tun in diesem Fall. Schreibt, telegrafiert, telefoniert an die Bundesregierung und an die Sowjetregierung. Es geht um das Leben des Menschen, der die besten Kräfte, ja den eigentlichen Geist des russischen Volkes repräsentiert und der Haass am ehesten

#### Dresden erinnert an Ludwig Richter

Zum 100. Todestag des Malers und Graphikers Ludwig Richter (1803 - 1884) wird das Dresdner Albertinum eine umfassende Ausstellung zeigen. Sie ist "Ludwig Richter und seinem Kreis" gewidmet. Gezeigt werden dreißig Gemälde und Ölskizzen, 285 Aquarelle und Zeichnungen sowie 170 Radierungen und Holzschnitte. Dazu kommen noch rund hundert von Richter illustrierte Bücher sowie ausgewählte Arbeiten von Lehrern, Vorbildern und Freunden Richters.

#### Regimetreuer Autor ist nicht erwünscht

Mit der Begründung, daß er mit seiner Haltung der Kirche und der polnischen Nation schade, hat die polnische "Literarische Erzbruderschaft" den linkskatholischen Schriftsteller Jan Dobraczynski aus ihren Reihen ausgeschlossen. Dobraczynski ist Vorsitzender der neuen nationalen Front, der "Patriotischen Bewegung der nationalen Renaissance" und Gründungsmitglied des neuen "Polnischen Schriftstellerverbandes\*. Er gehörte der \_Erzbruderschaft" bereits vor dem Zweiten Weltkrieg an. Sie tolerierte zwar, daß sich Dobraczynski in der Stalin-Āra in der regimefreundlichen "Pax"-Vereinigung engagierte, doch sie ließ sich auch nicht von Kirchenkreisen davon abhalten, ihn auszuschließen.

#### Todesthemen bei Pablo Picasso

DW Bielefeld Der Tod ist ein Motiv, das auf vielen Bildern Picassos wiederkehrt. Das macht die Ausstellung \_Picasso - Todesthemen" deutlich. die bis zum 1. April in der Kunsthalle Bielefeld zu sehen ist. Zu der Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog, der diesen Aspekt in einzelnen Werken und in Werkkomplexen analysiert und erläutert. Der Katalog kostet 42 Mark

#### Comédie Française geht in die Provinz

Zum ersten Mal in ihrer 300jährigen Geschichte hat die Pariser Comédie Française eine Gastspielreise durch die französische Provinz begonnen, die insgesamt sechs Wochen dauern wird. Die Tournee begann in Le Havre mit "Félicite" von Jean Audureau nach Gustave Flauberts Erzählung "Un cœur simple". Le Havre ist in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Plätze für kreative Theaterarbeit von Frankreich geworden.

#### Hans Sahl erhält den Gryphius-Preis 1984

DW. Ronn Hans Sahl, der in New York lebende deutsch-jüdische Schriftsteller, erhält den von der Künstler-Gilde Eßlingen verliehenen Andreas-Gryphius-Preis 1984 in Höhe von 10 000 Mark. Träger der drei Förderpreise zu je 4000 Mark sind Felicitas Frischmuth, Siegfried Heinrichs und Karin Vogt. Die Preisverleihung findet am 15. Juni im Haus des Deutschen Ostens in Düsseldorf statt.

#### Ein Festival, auf dem es knistern wird

AFP. Paris Das zweite "Festival de l'érotisme" wird vom 18. bis 26. Februar im Pariser Ausstellungsgelände am Bastille-Platz stattfinden. Erstmals wird dabei ein vollständiger Einblick in alle Sparten der Erotik gegeben. Neben Literatur, Comics, Fotografie, Film und Video werden dem Zuschauer auch ausgewählte Erotik-Objekte zur Schau gestellt. In der Talkshow "Chasseurs de corps" wird ausgiebig über die Dinge des Lebens debattiert. Eine Ausstellung mit Werken von Jean Cocteau, Hans Bellmer und Leonor Fini rundet das Festival ab.

## "Mission" am Morgen war nicht gefragt

Das kommerzielle britische Frühstücks-TV steht vor der Pleite

Vor einem Jahr feierten sie mit Sekt Premiere. Vor einer Woche reichte es zum einjährigen Bestehen nur noch zu anspruchsloseren Getränken "Wir sind eine Bier-und-Sandwich-Firma geworden", sagte Chefredakteur Grag Dyks. In diesen Tagen nun wäre ein Riechfläschchen vonnöten, um Schocks und Kummer

zu überwinden. Die Rede ist vom kommerziellen Frühstücksfernsehen. britischen Nach einjähriger Kreuzfahrt durch ein Minenfeld interner Skandale, Revolten im Aufsichtsrat und irritierender Fauten bei den Einschaltquoten, steuert das Unternehmen auf den ersten Bankrott in der britischen kommerziellen Fernsehgeschichte zu. Die "Times" meldete schon, daß das Begräbnis bereits am Wochenende stattfinden werde. Bei der Gesellschaft "TV – am" selbst versichert man tapfer, daß diese Todes-Nachrichten stark übertrieben seien.

Wie auch immer: Das Unternehmen, das Peter Jay, der ehemalige britische Botschafter in Washington und Schwiegersohn James Callaghans, mit Kreuzzugs-Eifer auf die Beine gestellt hatte und mit einer selbstauferlegten "Mission, die Dinge zu erklären", der Briten am frühen Morgen um sechs ins Haus kam, ist zum größten kommerziellen konzeptionellen Flop der jungen britischen Fernsehgeschichte geworden.

Denn es stellte sich bald heraus, daß der unausgeschlafene britische Bürger am Morgen zwischen sechs und neun kein Bedürfnis hat, sich die komplizierten Dinge und Nachrichten dieser Welt von der Mattscheibe her erklären zu lassen. Er wollte, wenn er überhaupt zu so früher Stunde schon fernsehlüstern war, vor allem unterhalten und auf möglichst sanfte Weise informiert werden.

Die BBC, die Konkurrenz der Kommerzieute, machte es vor und lockte mit einer geschickten Mischung von Sport, Informationen über Gemüseund Fleischpreise, Freiübungen und Tageshoroskopen, aus einer gutbürgerlichen Wohnzimmerkulisse dargeboten, rund 1,7 Millionen Zuschauer vor die Röhre, während die Zuschauerzahlen des kommerziellen Früh-

Wie eine Tochter

Gerry Spiess, amerikanischer Ein-

handsegler, hat seine Drei-Meter-

Yacht "Yankee Girl" der Historischen

Gesellschaft von Minnesota vermacht.

In der Nußschale hatte er 1981 den

Pazifik überquert, zwei Jahre vorher

den Atlantik. Spiess in St. Paul bei der

Übergabe: "Ich habe mein Herz nie an

tote Gegenstände gehängt. Die Yan-

kee Girl aber ist für mich wie eine

Wetterlage: Ein Hoch über dem Ost-

Statemen: 🗝 12 bedaria, West Starius, 1870. 👁 badecka, still,

an Nebel, ← Sonibecon, ← Recen, ★ Schneetall, ▼ Schnee

Gabete 🐼 Roger, 🗺 Schoot, 🐼 Nabel, 🗚 Frittigeren

Figure and Wignight, and Kaldoot, and Ukingoo

<u> Louis glactes Labbrackes (1000/cob-750/cob).</u>

r-, T-Teldruckgebete. <u>Lutströrning</u> =>weare. **=>lut** 

atlantik weitet sich nach Skandinavien

aus, dadurch veriiert die nach Deutsch-land eingeflossene Meeresluft weiter

LEUTE HEUTE

WETTER: Trocken und kälter

Ehe Nr. 4?

FRITZ WIRTH, London stücksfernsehens schnell auf 200 000 täglich absackten.

Die "Mission, zu erklären" des Peter Jay wurde sehr schnell abgebrochen und durch eine Mission, zu unterhalten" ersetzt. Jay selbst wurde vom Aufsichtsrat gefeuert. Die Fernsehstars, die er den etablierten Fernsehanstalten für sehr viel Geld weggekauft hatte und die als die "berühmten Fünf die Eckpfeiler des Programms sein sollten, sind bis auf den unverwüstlichen David Frost

market" gesenkt. Immerhin gelang es damit, die Zu-schauerzahlen auf 1,2 Millionen täglich zu erhöhen. Die Geldprobleme jedoch blieben. Der Hauptgrund: Es fehit an Werbung, obwohl man den Minutenpreis von 7000 auf 3500

lange verschwunden. Das Pro-

gramm-Niveau wurde radikal "down-

Die Frühstücksstation braucht trotz radikaler Sparmaßnahmen jährlich 14,5 Millionen Pfund (rund 58 Millionen Mark) Einnahmen, um verlustfrei arbeiten zu können. Zur Stunde jedoch liegen ihre jährlichen Einnahmen bei knapp 10 Millionen

Obwohl die Gesellschafter der Firma das Kapital in den letzten Monaten wiederholt aufgestockt haben, fehlen im Augenblick zwei Millionen Pfund in der Kasse, um die dringendsten Kosten, wie beispielsweise die Gehälter bezahlen zu können. Die Firms möchte dieses Defizit durch weitere Entiassungen unter ihrem Personal von 350 Leuten wettmachen. Die Gewerkschaften dieser Angestellten jedoch wollen nicht mehr mitziehen. Wenn das Problem bis zum Wochenende nicht gelöst ist. droht der Bankrott.

Die Frühstückskonkurrenz der BBC dagegen segelt gelassen in der Publikumsgunst. Finanzprobleme sind nicht vorhanden. Der Fernsehzuschauer zahlt. Mag sein, daß in der nächsten Woche, wenn der kommerzielle Frühstückskanal seine Mission endgültig einstellen sollte, bei der BBC verstohlen einige Sektflaschen geöffnet werden. Es wäre immerhin nach fast 30 Jahren der erste Sieg der guten alten Tante BBC" über die ungestümen Stürmer des kommerziellen Fernsehens.

Christina Onassis (33) hat sich wäh-

rend ihrer Abmagerungskur in Mar-

bella (12 Kilo Gewichtsverhust) offen-

bar auch verliebt. Die griechische Mil-

lionenerbin, die weiter hungert, will

nach Presseberichten vielleicht schon

Ende März den Franzosen und alten

Bekannten Thierry Roussel (39) heira-

ten. Er stammt aus einer betuchten

Familie, die mehrere Chemie- und

Pharmaziefabriken ihr eigen nennt.

Säddeutschland: Wolkig und am Al-penrand anfangs noch weiterer Schneefall, Tagestemperaturen um 2, nachts bis minus 5, in den Alpentälern

bis minus 10 Grad C zurückgehend.

Berlin: Wolkig mit Aufheiterungen und weitgehend niederschlagsfrei, Tempe-raturen tagsüber nahe 3, nachts Frost

minus 4 Grad C, im höheren Berg-

Im Südosten leichter Schneefall,

Kopenh.

London

Madrid Mailand Mallorca

Nizza Oslo Paris

Tunis

14° -12° 14°

-6° 19° 12°

Ubriges Bundesgebiet und Raum

Vorhersage für Freitag:

Weitere Aussichten:

sonst trocken und kalt.

Hamburg

Stuttgart Algier Amsterdam

Barcelons

Brüssei Budapest



Und wieder ist das Hockwasser da – das Ende und die Schäden sind noch nicht abzusehen. In Bonn setzte der Rhein zum dritter Jahres das Regierungsviertei unter Wasser (Bild links). In Herborn an der Dill waren von den Autos nur noch die Däcker zu sehen

### Tausende sind wieder auf der Flucht vor der Flut

Rhein überschreitet heute vermutlich die kritische Grenze / Bonn und Köln teilweise unter Wasser / Entspannung im Süden

Köln und Bonn bereiteten sich gestern auf eine neue Hochwasserflut vor - die dritte innerhalb eines Jahres. In der Domstadt wurde gestern mittag ein Pegelstand von 8,95 Meter gemessen. Experten erwarten, daß die kritische Grenze von 9,45 Meter heute wahrscheinlich überschritten wird. Bei dieser Höhe fließt das Wasser über die Schutzmauer in die Altstadt. Zehntausende von Sandsäcken zum Abdichten von Türen und Fenstern lagen gestern griffbereit vor

Bei der verheerenden Flut im Mai des Vorjahres hatte der Pegelstand 9.96 Meter erreicht. Die nach dieser Katastrophe vom Rat der Stadt Köln beschlossene Erhöhung der Mauer ist allerdings längst noch nicht abge-

Teilweise unter Wasser standen gestern schon die Kölner Vororte Rodenkirchen, Poll und Kasselberg. Die

Anwohner wurden mit Booten zur Arbeit und zur Schule gebracht. Das Rote Kreuz versorgte ältere Anwohner mit Lebensmitteln. Auch in Bonn meldeten die Uferbereiche "Land unter". Die Stadt hat einen Krisenstab zusammengestellt

Die übrigen Hochwassergebiete vor allem im Südwesten Deutschlands meldeten dagegen einen allmählichen Rückgang der Fluten. Das gilt vor allem für Saar, Mosel, Lahn und Neckar, aber auch für den Rhein Bereich Baden-Württembergs. Die Lage entscannte sich auch in dem von der "Jahrhundertflut" überschwemmten Mittelhessen. Dort haben in den Städten Wetzlar und Limburg die "Entschlammungs"-Arbeiten begonnen.

Trotz des Wasserrückgangs bleibt der Neckar, auf dem 150 Schiffe festliegen, weiterhin für die Schiffahrt gesperrt. Dagegen gaben die Behörden den Verkehr auf dem Rhein bei Karlsruhe-Maxau wieder frei.

Fallende Tendenz zeigte auch das Hochwasser im Bereich der Ruhr und ihrer Nebenflüsse. Am Pegel Hattingen wurde ein Durchfluß von 408 Kubikmeter pro Sekunde gemessen. Die "Spitze" hatte Dienstag-abend bei 777 Kubikmetern gelegen. 300 Kubikmeter gelten als Hochwassermarke. Die von den Regenfarten und Zuflüssen am meisten betroffene Biggetalsperre war Mittwoch mit 98 Prozent nahezu randvoll

Auch in Mainz spricht man nicht mehr von einer dramatischen Lage, obwohl der Pegel des Rhein gestern noch stündlich um zwei bis drei Zentimeter stieg. Doch soll der erwartete Höchststand, mit dem heute mittag erechnet wird, 6,20 Meter nicht übersteigen. Damit läge er einen Meter unter der Rekordflut vom Frühsommer vergangenen Jahres. Dennoch mußte gestern die Bundesstra-Be 42 zwischen Östrich und Winkei im Rheingau gesperrt werden.

Dagegen verschlechterte sich die Verkehrssituation in den Mittelgebirgen durch Neuschnee und Eisglätte. Zu zwei Massenkarambolagen, an denen jeweils sieben Fahrzeuge beteiligt waren, kam es am Bielefelder Berg im Teutoburger Wald auf der Autobahn von Hannover Richtung Ruhrgebiet: Es gab zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte. An vier Autos entstand Totalschaden.

Im Westerwald mußte die Bundesstraße zwischen Rennerod und Siegen gesperrt werden, weil sich mehrere Lastwagen auf schneeglatter Fahrbahn quergestellt hatten. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden ging in die Hunderttausen-de Ebenfalls blockiert war eine Bundesstraße im nordhessischen Arolsen wegen heftiger Schneefälle und Schneeverwehungen. Auch auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald führten Schneefall und starker Regen zu erheblichen Verkehrsbe-

### Neue Panne nach dem zweiten Ausflug

AP, Kap Canaveral Die amerikanischen Astronauten Bruce McCandless und Robert Stewart sind gestern erneut aus der seit fast einer Woche um die Erde kreisenden Raumfähre "Challenger" ausgestiegen und bewegten sich mit ihren düsengetriebenen Raumschlitten frei durchs All. Eine neue Panne vereitelte jedoch ein wichtiges Experiment; Weil der Mechanismus am Greifarm des Frachtraums ausfiel, mußten die Astronauten darauf verzichten, einen sich drehenden Behälter als Satelliten-Attrappe einzufangen, die Drehung zu bremsen und den Behälter zurück in die Ladeluke der Fähre zu bugsieren. Dieses Manöver galt ebenso wie die Jagd nacheinem - beim Aufblasen geplatzten - Ballon als eine Art Generalprobe für die Aufgabe der nächsten Fährenbesatzung im April, die den defekten Sonnenforschungssatelliten "Solar Max" einfangen und zur Reparatur in die Fähre bringen

#### Sympathie-Umfrage

Die meisten Franzosen finden ihre deutschen Nachbarn sympathisch. In einer Umfrage des Sofres-Instituts für die Wochenzeitschrift "Le Nouvel Observateur" äußerten 57 Prozent Sympathien für die Deutschen und nur zehn Prozent das Gegenteil. Vor sechs Jahren fanden noch 22 Prozent die Deutschen unsympathisch.

#### Lkw-Streik beendet

Auf den italienischen Straßen rollen seit gestern wieder die Lastwagen. Die mehr als 200 000 Transportunternehmen des Landes hatten am Abend zuvor den am Montag begonnenen Streik beendet, nachdem sie mit der Regierung in Rom eine Einigung über die Transportgebühren erzielt hatten.

#### Gutes Omen

AP, Knala Lumpur Im Norden Malaysias ist ein Kind zur Welt gekommen, das am Ende der Wirbelsäule einen gut siebeneinhalb Zentimeter langen Schwanz hat. Die 17jährige Mutter lehnte es ab, den Schwanz amputieren zu lassen, weil sie glaubt, daß es sich um ein gutes Omen handelt.

#### Rektor ermahnt

AP, Köln In einem Brief an Eltern von Erstkläßlern hat der Leiter einer Grundschule im Kölner Stadtteil Bikkendorf damit geworben, daß an seiner Schule reine deutsche Klassen" gebildet würden. Der für das Schulwesen zuständige Beigeordnete sprach von ei-

#### Panda-Meldung

dna Pekine Die Nachricht vom Tod des Berliner Riesenpandas "Tian Tian" ist gestern 🎜 auch in China von der staatlichen Agentur "Neues China" gemeldet worden. Das Pekinger Forstministerium bestätigte inzwischen den Beschluß der chinesischen Regierung, in den nächsten Jahren keine der vom Aussterben bedrohten Tiere mehr ins Ausland zu geben.

#### Sturm: 13 Tote

AFP, Paris Die heftigen Stürme und sintflutartigen Regenfälle haben seit Wochenbeginn in Frankreich 13 Menschenleben gekostet. Zahlreiche Ortschaften im Pariser Großraum waren gestern überschwemmt. Die Sperrung der Ufer-Schnellstraßen führte gestern zu Verkehrsstauungen.

#### Von Lawinen verschüttet

AFP, Wien Neun Menschen kamen in Österreich in den vergangenen zwei Tagen in Lawinen um. Eine Staublawine drückte in Tirol die Mauer eines Gasthofes ein und tötete drei schlafende Kinder und einen Mann. Am Arlberg fandein 14jähriger Schüler vor seinem Elternhaus den Tod. In Samnaun wurden zwei Wohnhäuser verschüttet. Ein Mann und drei Kinder wurden bereits tot geborgen.

#### ZU GUTER LETZT

"Thestergruppe Stormarnschule spielt "Sechs Personen suchen ein Auto" Überschrift einer Kritik des Pirandello-Stücks "Sechs Personen suchen einen Autor" im "Ahrensburger Markt"

### Sojus-T-10 startet eine neue Offensive im All

UdSSR beschleunigt Raumfahrtprogramm

Die Sowietunion scheint mit dem Start des Drei-Mann-Raumschiffes Sojus-T-10 eine neue kosmische Offensive vorzubereiten. Experten rechnen damit, daß während des erwarteten Langzeitfluges der Bau einer permanenten Erdaußenstation erprobt wird.

Es gilt als sicher, daß die Sowjetunion jetzt, nach der Ankündigung Präsident Reagans, daß die USA bis 1994 eine ständig bemannte US-Weltraumstation bauen wollen, ihr Programm noch mehr beschleunigen und ihren Vorsprung auf diesem Sektor der Astronautik von wenigstens fünf Jahren noch weiter ausbauen

An Bord des Raumschiffs ist erstmals ein Kardiologe

Mit dem sowietischen Arzt Oleg Atkow an Bord von Sojus-T-10 befindet sich zum ersten Mal ein Herzspezialist in der gewichtslosen Welt. Die Anwesenheit des Kardiologen an Bord läßt allein schon auf ein längeres Unternehmen schließen. Die Sowjets halten seit 1982 den Langzeitrekord von 211 Tagen.

Da im gewichtslosen Zustand das Herz entlastet ist und ökonomischer arbeitet, bei der Rückkehr zur Erde aber einer plötzlichen Überbelastung ausgesetzt wird, lassen sich medizinisch bedeutsame Erkenntnisse der Durchblutungssituation im Flug ermitteln. Diese kardioveskularen Informationen sind für noch längere Flüge, wie sie bei Expeditionen zum Mars notwendig wären, von großer Bedeutung.

Die Versuchspersonen für Atkow 7.45 Uhr, Untergang: 17.29 Uhr, Mondauf gang: 11.27 Uhr, Untergang: 2.47 Uhr. in ME, zentraler Ort Kassel. sind Raumschiffkommandant Leonid Kisim (42) und der Bordingenieur

A. BÄRWOLF, Hamburg Wladimir Solowjew (37). Wann Testpilot Kisim, der schon Weltraumerfahrung hat, Sojus-T-10 mit der Raumstation Saljut-7 verbinden wird, ist noch unbekannt. Dieses Rendezvous- und Koppelmanöver geht normalerweise schnell. Die Russen haben aber schon mehrmals mit schadhaften Koppelgeräten oder Ausfali der Rendezvous-Elektronik unverrichteterdinge zur Erde zurück-<u>kehren müssen.</u>

> Ein Element der erwarteten neuen sowjetischen Weltraumoffensive könnte der Start einer neuen sowjetischen Trägerrakete sein, die wesentlich mehr Lasten befördern kann als die bislang verwendete Proton-Rakete. Nach Informationen aus Amerika war das amerikanische Raumflugzeug Space Shuttle während des letzten Einsatzes auf der 59. Erdumrundung über den sowjetischen Weltraumbahnhof Baikonur geflogen. Raumschiffkommandant Young hatte aus der "Columbia" Fotos geschossen, die Einzelheiten der Rakete zeigen sollen.

Planung für Mini-Shuttle und größere Rakete

Es ist zu erwarten, daß die neue Sowjetrakete Großelemente einer permanenten Station in eine Umlaufbahn tragen wird. Dies wird höchstwahrscheinlich während des gegenwärtigen Fluges von Sojus-T-10 geschehen. Für Ende des Jahres oder Anfang 1985 erwartet man den Erstflug einer noch größeren Rakete, die mit der amerikanischen Saturn-5 vergleichbar wäre.

Außerdem arbeiten die Russen an einem Mini-Shuttle, der bei seinem dritten unbemannten Flug kürzlich sicher im Schwarzen Meer wasserte.

### Dem Wattenmeer winkt die "große Lösung"

Kabinett verabschiedete Konzept für Nationalpark

Für die Seehunde, Vögel und all das andere Getier, das im Wattenmeer kreucht und fleucht, brechen bald ruhige Zeiten an. Nach einemvom Kabinett in Hannover verabschiedeten Konzept wird Niedersachsens Wattenmeer von 1986 an ein einziger riesiger Nationalpark sein.

Plane für die Umwandlung des Wattenraumes an der niedersächsischen Küste in einen Nationalpark existieren schon seit geraumer Zeit, vor allem seit die Naturschützer immer wieder warnend ihre Stimmen hoben und darauf hinwiesen, daß das Wattenmeer, ein in der Welt einmaliges bioökologisches Großsystem, ernstlich gefährdet sei.

Erst im vergangenen Herbst hatten niedersächsische Naturschützer neue Gefahren in Gestalt von Luftkissenbooten, die das Festland mit den friesischen Inseln verbinden sollten, ausgemacht. Von den lautstarken schnellen Booten ist vorerst keine Rede mehr.

Doch nun will man einen Schritt weitergeben, um das Wattengebiet endgültig vor Gefährdungen aller Art zu schützen. Angestrebt bei der Umwandlung des Wattengebiets in einen Nationalpark wird die sogenannte "Große Lösung". Das heißt, das gesamte Wattgebiet vom Emsfahrwasser bis hin nach Cuxhaven soll zum Nationalpark erklärt werden. Die alternative "Kleine Lösung" hatte ein Schutzgebiet von Cuxhaven bis Wangeroogevorgesehen. Jetzt aber fielen in Hannover die Würfel zu Gunsten der "Großen Lösung".

Die Landesregierung plant nun zunächst eine Abstimmung mit den von der Einrichtung des Parks betroffenen Gemeinden. Die Betroffenen sind vor allem Landwirte, die in Zukunft ihre Weideflächen nicht einfach in Äcker umwandeln dürfen. Ansonsten soll der Nationalpark für

M. v. SCHWARZKOPF, Hannover die Landwirtschaft keine großen Veränderungen bringen. Geplant ist vol allem eines: die Schaffung von Ruhezonen, in denen die Besucher nur an ganz bestimmten Tagen durch das Watt wandern dürsen. Auch Anglern und Reitern sollen Beschränkungen auferlegt werden. Der Rest dieses Gebietes gehört den Tieren des Wattenmeeres, die fortan nicht ständig

durch Besucher gestört werden sollen. Die Strände sind allerdings weitgehend ausgenommen - dem Geschäft mit den Touristen soll kein Leid geschehen. Besonderen Schutz werden in Zukunft die "Hellerwiesen" erfahren. Das sind jene Weideflächen, die jedes Jahr mehrfach vom Meer überflutet werden und stark salzhaltig sind. Hier ruhen sich die Vögel aus dem hohen Norden, aus Alaska und Sibi-

rien, aus, auf dem Weg in wärmere

Gefilde. Die Wildgänse lieben vor al-

lem das Gras, andere Vögel ziehen

das reiche Angebot an wirbellosem

Kleingetier wie Käfer und Würmer Bei der Umwandlung des Wattenmeerraumes in einen Nationalpark sieht man im zuständigen Landwirtschaftsministerium in Hannover keine übergroßen Probleme. Die Einsicht der Bevölkerung und vor allem der Gemeinden am Watt, so ein Sprecher, sei überaus groß und deshalb könne wahrscheinlich die Umwandlung des Gebietes in einen Nationalpark in den nächsten zwei Jahren zügig vorangehen. Doch zunächst wolle man den Verbänden und Gemeinden die Chance geben, ihre Pro-

bleme öffentlich kundzutun. Einem Problem allerdings läßt sich auch durch die Errichtung eines Nationalparks so leicht nicht beikommen. Das Wattenmeer wird immer noch am meisten durch Abwässer vom Festland und durch das verschmutzte Meer gefährdet.

# MARINI HOTELS

Gerade jetzt hat ein Kurz- oder Wochenendurlaub in einem unserer MARITIM-Hotels Vorteile, die Sie nutzen soliten. Dabei können Sie zwischen der Ostsee, dem Harz, dem Kurort oder der Kanarischen Insel Teneriffa wählen. Wir freuen uns über ihre Reservierung und überreichen lhnen auf Wunsch gerne weitere Informationen.



#### **Timmendorfer** Strand

Fitnessuriaub im manma Golfe Sport-hotel mit Gästeprogramm u. den vielen Möglichkeiten, einmal zwischendurch einige Tage zu entspannen.

Preitag bis Sonntag p.P./Tag inkl. HP ab DM 78; Verlängerungstage auf Anfrage. Schwimmbad, Sauna, Beauty-Studio, Kegelbahn, Termishalle, Schießstand. MARITIM Golf & Sporthotel

### 5-Tage-Urlanbsspaß für Kurzent-

schossene.

Mit Dachgarten, Kegelbahnen und großzügigen Schwimmbädern, Might-Club.
Somstag bis Freitag
p.P./Tag im DZ inkl. HP ab DM 107; Sie werden sich wohlfühlen und begei

#### Travemünde

Unser Strandhotel bletet Ihnen Schnupperangebot besonderer Art: 7 Tage wohnen – 3 Tage bezählen. Mit Wilkommenspräsert, Begrüßungs-cocktail, Tarreveranstaltungen, freier Berutzung d. Schwimmbades u. Sauma.

p.P. im DZ ab DM EZ-Zuschlag DM 96, 499; Pestwochenende: Von Sonntag bis Montag (Felertage ausgenommen). p.P. im DZ inkl. HP ab DM **249**; FZ-Zuschlag DM 20. MARMIN Strandbotel Tel. (4502) 4001

#### Timmendorfer Strand

7-Tage-Angebot im makinim Sechotel, direkt am Strand gelegen. Mildes Reb-klima, klare Ostseckuft, gemild. Friesenstube, Schwimmen, Sauna, Massagen, Inkl. HP im DZ p.P. ab DM 504,

mienwochenende 2 übern. HP p.P. ab DM **226**; MARITIM Berghotel Tel. (05520) 3051 MARITIM Seehotel - Tel. (04503) 5031 Tel. (05222) 1451

Teneriffa A-Steme-tiotei des Jahres, Spanien 85: Direkt am Meer, paradlesischer Park, Tennis, Swimmingpools, Night-Club. 14 Tage Inkl. Prühstücksbuffet, Flug ab Düsseldorf (Samstag und Sonntag). im makrim Hotel

m Hotel DZ p.P. ab DM **1.245**7 Immaanm Aparthotel 1.029, p.P. ab DM 1.029, Herzich willkommen auf der insel des Ewigen Frühlungs. Buchung und information auch für die Hotels auf Malta und Maurithus über:

magnifi-Reisedienst Am Wehrhahm 76, 4000 Düsseldorf I Tel. (0211) 350678 oder buchen Sie in Ihrem Reisebürg.

Bad Sassendorf Unser MARTIM Hotel Schnitterhof - ein Sauemhofals Hotel - Dietetinteressante Möglichkeiten mit oder ohne Kuranwen-

dungen zu relaxen. 5 Tage inkL HP im DZ 98, p.F./Tag schon ab DM maxim Hotel Schnitterhof

**MARITIM Klei** Tel. (0431) 35050 Kurhaushotel Travemunde Tel. (04502) 811 **MARITIM Hannover** Tel. (0511) 16531 MARITIM Bad Salzuflen ei (05222) 1451 MARTIM Hamm Tel. (02381) 13060 MARTIM Gelsenkirchen Tel. (0209) 15951 MARTIM Darmstadt Tel. (06151) 80041 MARITIM Bad Homburg



Tel. (061 72) 28051



Houthalen: Streifzug durch die Geschichte des Autos

Baden in der Taunus-Therme von Bad Homburg

Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Schach mit

Schweden – Fahrt über Schnee und blitzblanke Eisflächen

Seite VIII

Norwegen – Im Schlitten durch lichten **Fichtenwald** 



PAKISTAN / Studienreise durch ein abenteuerliches Land

## Flug zu Berggiganten und Meditationen in Moscheen

Die zweihundert Meter über den Marmor-gepflasterten Innenhof zur Gebetshalle sind ein Pfad der Lautlosigkeit; man begeht ihn ohne Schuhe - barfüßig, füsternd, unterwürfig. Das Schuhwerk, Ausdruck der Weltlichkeit, wird an den Stufen des gigantischen Portals von einem Koranschüler für eine Rupie bewacht. Meine schwarzen, polierten Halbschuhe, an denen noch der ölgetränkte Staub der Altstadt haftet, wirken wie ein Fremdkörper in den endlosen Reihen ausgetretener Ledersandalen. Doch niemand nimmt Anstoß daran, daß ich – ein Ungläubiger – mich hier in einen dunklen Winkel der Gebetshalle setze. Die Badschahi-Moschee von Lahore ist ein "Maddschid" - ein Ort, wo man sich vor Gott niederwirft.

Plötzlich sitzt er neben mir. Lautlos, unaufdringlich, voller Respekt vor einem Menschen, der - so mußte es auf ihn wirken – kam, um einen Dialog mit Allah zu führen. Nur deswegen kommt man hierher. Ob er es je verstehen würde, daß ich aus anderen Gründen kam? Dann beginnt er zu sprechen. Monoton, einfühlsam. Die Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Nur hin und wieder streicht er sich durch den geblichenen Bart, der erahnen läßt, daß sich darunter unzählige Falten verbergen.

"Ob ich dieses Land, sein Land, liebe"? sucht er zu erfahren. Die direkte Frage verunsichert mich, zwingt mich, nachzudenken -- zu re-

Da war Karachi gewesen: Sieben-Millionen-Schmelztiegel; Hochhäu-Hilton-Flair, die lautgeschäftigen Basare von Saddar und Silber, Kupfer, Halden von Gewürzen! Pferdedroschken, die sich gegen die Blechlawinen der Neuzeit zu behaupten suchen: phantastische Holzhäuser mit kunstvoll geschnitzten Balustraden - daneben Glasgiganten: der Strand, der menschenleer bleibt. weil nackte Haut und islamische Moral unvereinbar sind; verschleierte Frauen, die neidisch das Treiben der Jugendlichen in den Computerspielhallen verfolgen, Karachi - ein Spiegel Pakistans. Kann man diese Stadt lieben?

> Sonnenstrahlen als Wegweiser

عددن.

المنتقة البي

. . . . . . . . . . . .

.....

ALTERY.

Man muß die Strahlen der Sonne zählen, wenn sie aufgeht", sagt mein Nachbar, dann erst wisse man, wie-viele Geheimnisse und Schönheiten sein Land habe. Jeder Strahl führt zu einer Schönheit . . .!

Mit den mystischen Betrachtungen des Alten kehren meine Erinnerungen zurück. Da war der Flug in einer 35sitzigen Fokker der Pakistan International Airlines von Rawalpindi nach Gilgit. Kein gewöhnlicher Flug, nein, dieser Flug ist ein immer wiederkehrender Kampf der Technik gegen die Natur, denn obwohl die Maschine in 5000 Meter Hohe fliegt, wird sie dennoch von mehreren Berggipfeln überragt. Es ist ein reiner Sichtflug. Spätestens im Angesicht des majestätischen Eisgipfels des Nanga Parbat (8126 Meter) muß der Pilot eine Entscheidung treffen: weiter in das Hochgebirge hinein oder - beim Anblick selbst der kleinsten Wolke abdrehen und zurück nach Rawalpindi. Hier ist der "Point-of-no-return", wie es in der Fliegersprache heißt. Danach wird das unwirtliche Hochtal, das nach Gilgit führt, so eng, daß die Maschine, die kaum über 5000 Meter klettern kann, nicht mehr zu wenden vermag. Und wenn dann Wolken aufkommen . . .

Unser Pilot riskierte es. Er war sehr jung und seine Begeisterung echt. "Sehen Sie", und er deutete auf das faszinierende Panorama der unzähligen Gipfel, "dies ist der einzige Punkt auf dieser Welt, wo man mehr als sechzig Berggipfel über 6000 Meter gleichzeitig sieht . . !"

Als habe er meine Gedanken verfolgt, beginnt mein Nachbar in der Moschee zu erzählen. Plötzlich habe ich das Gefühl, als kenne er all diese Orte, von denen er so allwissend und überschwenglich spricht, überhaupt nicht. Ob er jemals Labore, seine Heimatstadt, verlassen hat? Resultiert sein Wissen nur aus der Kommunikation mit Reisenden? Sind seine Schilderungen über die kaum zugängliche Wüstenprovinz Belutschistan Wissen aus zweiter Hand?

"Hunza", weiß er erregt zu erzäh-n, "ist die andere Welt Pakistans! Die Hunzukutz sind voller Ratsel . . . \* Die Hunzukutz stehen in dem Ruf, das Volk der Methusaleme zusein. Und wie er so bei seinen Versuchen, diese Rätselhaftigkeit zu umschreiben, sichtlich aufblüht, lasse ich meine Erlebnisse in der nur scheinbar unwirtlichen Region Re-

Dem Reisenden in dieser unbeschreiblich schönen Bergweit Hunzas, umgeben von den Bergmassiven des Karakorum, des Hindukusch und Himalaya, sind klare Grenzen gesetzt. Selbst mit den spartanisch-robusten Jeeps sind die Fahrten nach Karimabad oder Poonja ein Abenteuer. Die Piste ist teils in die steil abfallenden Felshänge bineingesprengt worden, beängstigend schmale Holzbrücken führen über die wilden, türkisfarbenen Wildwasserflüsse. Doch plötzlich märchenhafte Fruchtbarkeit: grüne, saftige Wiesen, terrassierte Felder, Pappelwälder, Aprikosenhaine, Wie eine Trutzburg thront Altlit, ehemaliger Sitz der Ajescho-Herrscher über dem Tal mit der "Seidenstraße", über die schon vor tausend Jahren die Yak-Karawanen - aus China kommend - nach Süden zogen.

Der Fing zurück nach Rawaloindi fiel aus. Der 7788 Meter hohe Rakaposchi hüllte sich in dicke Wolkenbanke. Keiner kann voraussagen, wie lange solche Schlechtwetterperioden anhalten – einen Tag, vielleicht zwei Wochen. Was blieb uns übrig, als eine 17stündige, marternde Fahrt in einem unbeheizten, zugigen Kleinbus zu er-tragen, dessen Fahrer aus der Route über den in 17jähriger Arbeit geschaffenen Karakorum-Highway einen Grand-Prix des Schreckens machte.

Plötzlich spüre ich die faltige Hand des alten Mannes auf der meinen. Heh, Freund, wach auf - du

träumst!" Mir wird klar, daß ich mich in meinen Erinnerungen verloren hatte. Die Gebetshalle hat sich inzwischen gefüllt. Das monotone Murmeln der Gläubigen im Gebet erfüllt die Marmorhallen. Es ist später Nach-

"Trāumst du nicht auch hin und wieder"? frage ich ihn, doch anstatt der erwarteten Antwort kommt eine Frage. "Warst du auch in Peshawar?" - Peshawar, Natürlich war ich auch dort. Was heißt natürlich, aber Pakistan und die Grenzstadt Peshawar sind zwei Dinge, die zueinander gehören, denn von dort sind es nur wenige Kilometer bis zum Khyber-Paß, dem Tor Pakistans". Über die sich wie ein Aal durch das Tal schlängeinde Straße zogen einst die Truppen Alexanders des Großen und britische Heeτe – und in den letzten Jahren afghanische Flüchtlinge und Befreiungs-

Im Gewirr der Basarstraßen

Für mich ist es die beeindruckendste Stadt Pakistans. In der enggassin, aus waghalsig konstruierten Holzhäusern bestehenden Altstadt spiegeln sich die Lebensstile Südund Zentral-Asiens. Tausende der dreirädrigen Mini-Taxen drängen sich durch das Wirrwarr der Menschenmassen. Der Geräuschpegel, das fordernde Rufen der Gewürz-, Gemüse-, Stoff- und Schmuckhändler, ist gerade noch zu ertragen. Finster dreinblickende Pathanen, behängt mit Munitionsgurten und Museums-verdächtigen Gewehren promenieren über die Straßen als gelte es, ihre ungebrochene Wehrhaftigkeit stets aufs neue zu dokumentieren. Niemand in Pakistan darf Waffen tragen - nur die Pathanen setzen sich über dieses Gesetz hinwez.

Der Alte neben mir erhebt sich plötzlich. Die Sonne ist untergegangen, Freund! Jetzt haben wir keinen Wegweiser mehr zu Pakistans Schönheiten ...!" ROLF ACKERMANN

Papiere: Touristen-Visum erforder-Habere: Tourissen-vision ernorder-lich. Die Adresse der Pakistanischen Vertretung in Deutschland ist: Bot-schaft der Islamischen Republik Paki-stan, Rheinallee 24, 5300 Bonn 2.

Anreise: Mit Pakistan International Airlines nach Karachi und Peshawar. Unterkunft: Luxus-Hotels in den Städten entsprechen internationalem Standard, sie sind aber auch sehr teuverbot herrscht, wird Ausländern Alkohol nur auf dem Zimmer serviert. Guest-houses und Gebirgsbotels sind

Veranstalter: Panschal-/Studie bieten unter anderem: Hauser-Exkur-(Stuttgart), Studiosus-Reisen (Min-chen). Ab Juni 1984 veranstaltet Marco-Polo-Reisen (Kronberg/Ts.) au-Ressenstballehe Bergewöhnliche Trekking-Jeep-Touren im Himalaya und Karakorum. Reiseseit: Im Gebirge zwischen Mai und Oktober, ansonsten September bis April.

Reiseführer: Du Mont Kunst-Reiseführer "Pakistan" von Tonny Ro-siny; Du Mont Buchverlag Köln 1963, Auskunft: Pakistan International Air-

lines, Untermainanlage 30, 6000 Frank-



Von Kindesbeinen an müssen sich die Mädchen in ihre traditionelle Rolle fügen FOTOS: ROLF ACKERMANN



In der Bergweit können die Pakistanis auf Tiere als Lastträger nicht verzichten

#### NACHRICHTEN

#### Kunst in der U-Bahn

In zahlreichen U-Bahn-Stationen von Brüssel werden Werke bedeutender Maler, Bildhauer, Keramiker und Glaskünstler ausgestellt. Jetzt wurde ein Faltblatt kostenlos vom Belgischen Verkehrsamt (Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf) herausgegeben, das als Führer dienen kann.

#### Ganzjährig nach Sizilien

Ganzjährige Fährdienste zwischen Genua und Palermo bietet die italienische Reederei Grandi Traghetti, die in der Bundesrepublik vom Deutschen Reisebüro (DER) als Generalagent vertreten wird, an. Der Reisepreis beträgt pro Person ab 88, pro Pkw ab 124 Mark.

#### .Danae" auf Weltreise

Die nach Südafrika verkaufte "Astor" hat mit dem ehemaligen griechischen High-Society-Schiff Danae" (16 000 BRT) ihren Nachfolger gefunden. Das unter italienischer Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff wird von der TUI auf fast exakt jene Weltreise geschickt, die auch der ehemalige TV-Star "Astor" (der ab April im regelmäßigen Kreuzfahrtdienst zwischen Southampton und Kapstadt eingesetzt werden soll) machen wollte. Die 96tägige Reise (Gesamtpreis ab etwa 20000 Mark), die auch in vier Teilstrecken zu buchen ist, führt unter anderem in die Karibik, nach Mexiko, Los Angeles, San Francisco, Hawaii, Japan, Südkorea, Shanghai, Hongkong, Singapore, Sri Lanka und Agypten.

#### Visit-USA-Tarif

Western Airlines (Große Bockenheimer Straße 37-39, 6000 Frankfurt) bietet bereits im 3. Jahr seinen Visit-USA-Reisebaukasten in unveränderter Form an. Zum Grundreiseticket mit acht Coupons von Touristen vor der Reise gekauft werden. Soll die Ostküste einbezogen werden, kann man einen weiteren Baustein für 100 Dollar dazu kaufen. Beim Maxi-Visit-USA-Tarif kommen für 200 Dollar Aufpreis nach Wahl Mexiko, Hawaii oder

#### WATERIENGEN

| AA/A LE I                           | VC.             |                                | Ŋ"N"               |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Ägypten                             | 1               | Pfund                          | 2,70               |
| Belgien                             | 100             | Franc                          | 4,88               |
| Dänemark                            | 100             | Pfund<br>Franc<br>Kronen       | 28,50              |
| Finnland                            |                 | Fmk                            | 48,00              |
| Frankreich                          | 100             | Franc                          | 33,50              |
| Griechenland                        |                 |                                |                    |
| Großbritannie                       |                 | Pfund                          | 4,00               |
| Irland                              | 1               | Pfund                          | 3,15               |
| Israel                              | 1               | Schekel                        | 0,045              |
| Italien                             | 1000            | Lire                           | 1,69               |
| Jugoslawien                         | 100             | Dinare                         | 2,45               |
| Luxemburg                           |                 | Franc                          | 4,88               |
| Malta                               |                 | Pfund                          | 6,20               |
| Marokko                             |                 | <u>Dirham</u>                  | 35,00              |
| Niederlande                         |                 | Gulden                         | . 89,50            |
| Norwegen                            |                 | Kronen                         | 36,00              |
| Osterreich                          |                 | Schilling                      | 14,31              |
| Portugal                            |                 | Escudos                        | 2,45               |
| Rumänien                            |                 | <u>Le</u> i                    | 6,50               |
| Schweden                            |                 | Kronen                         | 34,75              |
| Schweiz                             |                 | Franken :                      |                    |
| Spanien                             |                 | Peseten                        | 1,76               |
| Türkei                              |                 | Pfund                          | 1,15               |
| Tunesien                            | -               | Dinar                          | 3,60               |
| USA                                 |                 | Dollar                         | 2,80               |
| Kanada                              | I               | Dollar                         | 2,26               |
| Stand vom 31. Ja<br>Dresdner Bank A | nuar -<br>G, Es | - mitgeteilt v<br>sen (ohne Ge | ron der<br>twähr). |

### Nach Norwegen zur schönsten Frühlingszeit. 4 attraktive Reise-Tips für Mai- und Juni-Urlauber



immer eine Klasse besser

Norwegen im Mai und Juni...

... besonders empfehlenswert. Zu dieser Zeit zeigt sich das Land von seiner schönsten Seite. Überali grünt und blüht es in üppiger Pracht. Der Golfstrom sorgt für mildes Klima: Unzählige Sehenswürdigkeiten – Gebirgsmassive und Gletscher, Fjorde und Wasserfälle, malerische Dörfer und moderne Städte, ehrwürdige Stabkirchen und reichhaltige Museen - erwarten Sie. In Ruhe, ohne den Besucherstrom der Sommerzeit.

### Kreuzfahrt-Komfort bis Oslo...

Auf den Fährschiffen der JAHRE LINE können Sie zwischen Touristen- und Erster Klasse wählen. Ungewöhnlich für ein Fährschiff, der beste Start und Abschluß eines gelungenen Urtaubs: Kreuzfahrt-Komfort mit First-Class-Hotel-Atmosphäre; gepflegte Kabinen; skandinavische Gastfreundschaft und kulinarische Leckerbissen; Tanz. Erholung und Shopping an Bord, Und Ihr Wagen reist in

#### Norwegen • für Individualisten

Fährpassagen im Mai/Juni tägl. außer Samstag: ab Kiel 13 Uhr, an Oslo morgens 8 Uhr. Ab Oslo 13.30 Uhr, an Kiel morgens 9 Uhr. Hin- und Rückpassage für PKW + Fahrer im Mai ab DM 730,-; für Mittahrer ab DM 480,-.

#### Kleine Kreuzfahrt **L** • zum Oslofjord

Freitag ab Kiel um 13 Uhr, Montag an Kiel 9 Uhr. 2 Tage Erholung auf See + 11/2 Tage Oslo. Inkl. 3 Übernachtungen an Bord (Doppelkabine), 3 x Frühstück, 1 x Mittagessen und 2 x Abendessen an Bord sowie Große Oslo-Stadtrundfahrt ab DM 430,-.

#### Mit Auto und Hotelscheck fjordwärts Der individuelle Norwegen-Auto-Urlaub. Fährpassage

Kiel - Oslo - Kiel mit JAHRE LINE. 1. Tag: Kiel ab 9 Uhr. 2. Tag: Oslo an 8 Uhr. Weiterfahrt zum ersten vorreservierten Hotel, 3. - 6. Tag: individuelle Routengestaltung. 7. Tag: Rückfahrt ab Oslo 13.30 Uhr. 8. Tag: Ankunft Kiel 9 Uhr. Inkl. Fährpassage (PKW + Fahrer) und Skan-Car-Hotelschecks für 5 Übernachtungen (DZ/Frühstück) ab DM 1.073,-; für Mitfahrer ab DM 787,-(WOLTERS REISEN

#### Arrangement). Große Norwegen-

Wander-, Wasser- und Angel-Urlaub an Norwegens Westküste – vom Skånevik Fjord bis Molde. Fährpassage Kiel - Oslo - Kiel mit JAHRE LINE. Je 3 Tage im Skanevik Fjordhotel, Rosendal Fjordhotel, Hopstock Hotel/ Sognefjord und Nye Ulstein Hotel. Fahrt mit Hurtigruten bis Molde und zurück bis Bergen (Doppelkabine/Frühstück). Inkl. Fährpassage (PKW+Fahrer), Hotel (DZ/DU/ WC/Halbpension) ab DM 2.838,-; für Mitfahrer ab DM 2.308,- (Einzelheiten im FAST-Nordland-Katalog).

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro. Oder INFO-GUTSCHEIN einsenden an: Norwegisches Fremdenverkenrsami · neumanns Abt. WS · 2000 Hamburg 1 · Telefon 040/327651. INFO-GUTSCHEIN Senden Sie mir detaillierte Informationen. Bitte DM 2,-als Versandkosten-Beitrag beilegen.

NORWEGEN

#### Die holländische Marina mit der Familiären Freizeitatmosphäre.

Der ideale Heimatshafen für unsere deutschen Gaste, familiär und gemütlich zugleich. nammar und gemünten zigeren.
Weit weg vom Großstadtlärm, naturverbunden. Unbegrenzte
Erholungsmöglichkeiten auf dem Wasser und an Land.
Der ideale Startplatz für Bootsfahrten in die niederländische
Seenwelt. Eine Marina mit zeitgemässer Ausslantung. Ein führendes Wassersportzentrum mit komplettem Freizeitangebot Verkehrspünstige Lage: Autobahn A28 (Amersfoort-Zwolle), Abfahrt Nijkerk, Richtung Almere, danach Zeewolde-Wolderwijd.

Weitere Informationen beim Hafenmeister J. Verschoor, oder den Coupon einsenden. Unsere Anschrift ist: Jachthaven Wolderwijd, Zerwolderdijk 20, 3891 AA ZEEWOLDE/Holland.

Tel. 0031-32421220 oder - 32421227. Coupon für weitere Unterlagen und die Preisliste. welf

Yachthafen

die reise

ab 14 Tage ab DM 4.870,--

h Wirklichkeit werden kann.

Wenn Sie mit uns, mit der komfort-

Welt, durch den Suez-Kanal fahren,

ablen "Sea Princess", einem der schönsten Kreuzfahrtenschiffe der

Pyramiden und den Tempeln von

wenn Sie Agypten mit seinen

Luxor, Israel und die Heiligen

Stätten der Christenheit besuchen. Am 23. Mai oder 17. November 84 auf unter-

schiedlichen Routen.

Wolderwijd Die Marina mit Herz im Herzen Hollands.

Unvergeßliche Kreuzfahrten mit der MTS Jason! Schottland, Skandinavian und Fjorde 10-Tage-Kreuzfahrt 13. 5. – 23. 5. 84: Amsterdam, Leith, Lerwick, Floroe, Geiranger, Hellesylt, Bergen, Oslo, Kopenhagen, Kiel.

Ostsee-Hauptstädte und Leningrad 10 Tage vom 23. 5. – 2. 6. 84: Kiel, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Leningrad, Danzig, Kiel. Norwegen, die Fjorde und Nordkap 11 Tage vom 2. 6. – 13. 6. 84: Kiel, Vik, Gudvangen, Andalsnes, Nordkap, Hellesylt, Geiranger, Bergen, Cuxhavan.

Ab DM 2665,- inkl. Hafentaxen. Auskunft und Buchung bei Ihrem Reisebüro oder €PIROTIKI LIN€S

Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. 040/44 30 32

7800 Freiburg, Bismarckallee 2a 🖀 0761-210079, FS 7721544

Ja, das ist ein Traum, der auch heute



SprachKurse/SprachReisen England · Irland · USA · Barbados · Frankreich · Italien · Spanien 32-seitiges Programm 1984: SSF-Sprachreisen GmbH

Mit einer "Prinzessin" den Orient erleben...

# Rund um die Welt

#### Eine außergewöhnliche Kreuzfahrt



dessall = acreta voir engles schneewei-Ein herrliches, schneewei-Bes Traumschiff, das ihnen gefallen wird. Alle Kabinen - adrett von Bug bis Heck. gefallen wird. Alle Kabinen Begen außen und verfügen über Seeblick und eigene Dusche/

liegen außen und verfügen über Seeblick und eigene Dusche/ WC, Klimaanlage, Telefon, Radio. Attraktive und gemütliche salons, Bars, Theatersaal mit Kino, ein ganz neu eingerichtetes Restaurant, Boutique, Schwimmbad, Sauna, Fitneßraum, große Decks mit vielen Liegestühlen, Bibliothek usw. sind eine Selbstverständlichkeit auf diesem pieksauberen Schiff. Wer Lust hat, kann sich an vielen Aktivitäten beteiligen, z. B. am Tanzunterricht, Shuffleboard, Sprachkursus, Skat- und Schachtumieren, Gymnastik und vielem mehr.

Sie werden sich auf unserer «Odessa» von Anfang an zu Hause fühlen. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangloses Bordieben sind Trumpfi Die deutsche Reiselei-tung von TRANSOCEAN-TOURS ist Immer für Sie da.

Unseren Farbprospekt erhalten Sie in jedem guten Reise-büro oder direkt bei uns - Anzelge einfach ausschneiden und einsenden. Der Weltreisenprospekt kommt sofort und unverbindlich. Bitte fragen Sie auch gielch nach den noch verfügbaren Kabinen-Kategorien.

**AMERIKA** 

6000 Frankfurt 71,

FLUGREISEDIENST GMBH

Hahnstr. 70, TeL (0611) 6666501

ABC-Abflüge" von Frankfurt nach

**NEW YORK** 

v. 19. 5.–9. 6. 84 DM 999

v. 23. 6.–1. 9. 84 DM 119

MINNEAPOLIS

v. 19. 5.-9. 6. 84 DM 1199

v. 23. 6.-7. 7. 84 DM 1399

v.14.7.-18.8.84 De 1499

30 Tage Vorausbuchungsfrist und vielen weiteren Zielen

Fordern Sie unseren Prospekt an oder fragen Sie Ihr Reisebüro.

Genezareth, Nazareth, Hotelbett: o711/625o11

Talefon 0421 / 23 92 45

Agypten-Spezialist

Tiges. Rundreise 15 Toge
B. 10. 3.–24. 3. 84, 7. 4.–21. 4. 84,
1. 4.–5. 5. 84 (10 Tage) schon ab
2385., DH
MR-Kreuziabsten (Sheruton MS)
11 Toge ab DN 2793.,
Anßerdem bieten wir an:
Agypten + Malta
Badenrianb/Rundreise
NN. REISEN SANSAK KG
Steinstruße 19n. 2800 Homburg 1
Telefon 044/33 51 10

Ferien in Portugal

ISRAEL-Reisen

koscheren Preisen: o711/625011

Jeszt in den Sommer!

NEUSEELAND

10. 3.-1. 4. 84

Lohweg 11, 6050 Offenbach rel, 0611/85 42 83 0. 86 40 40

153 81 18

JM 1299

Unsere einzigartige Kreuzfahrtroute rund um den Globus führt Sie zu begehrten Traumzielen mit unzähligen Sehenswürdigkeiten und erlebnisseichen Begegnungen. Sie gehört unter den Weltreisen-Angeboten mit zum Besten, was Sie heute buchen können. Sie sofften nicht zu lange zögern und schon jetzt eine Reservierung vornehmen lassen, da unsere sechs bisher durchgeführten Weitrelsen immer in kürze ausgebucht waren.

ute: 22, 12,84 - 02, 04, 85 ab DM 15 500,-Genua - Madelra - Martinique - La Gualra - Curação - Carta-gena - Cristobal - Panamakanal - Balboa - Acapulco (Ausflug Mexikco City) - Nuku Hiva - Polynesien - Tahiti - Tonga -Sydney (Ausflug Ayers Rock) - Cairris - Papua/Neu Guinea Manila - Yokohama (Ausflug Toklo und Fujiyama) - Kobe -Hsingkang/China (Ausflug Pekingi - Shanghai/China - Hong-kong - Kuching/Malaysia - Singapur --Phuket/Thailand -Madras - Trincomalee/Srl Lanka - Colombo - Djibouti -Dschidda - Safaga - Suezkanal -- Port Said - Genua

1. Tellstrecke: 22. 12. 84 - 13. 01. 85 ab DM 4570.-Von Genua bis Acapulco mit Rückflug über Mexico City nach . Telistrecke: 12, 01, 84 - 22, 02, 85 ab bit 9660,-

Von Acapulco bis Yokohama. Hinflug von Frankfurt über Mexico City nach Acapulco. Transfer zum Flughafen Tokio und Rückflug nach Frankfurt. 3. Telistrecke: 19.02.84 - 13.03.85 ab DM 6720-

Von Yokohama bis Singapur, Hinflug von Frankfurt nach Tokio mit Übernachtung, Transfer zum Schiff nach Yokohama, Übernachtung in Singapur und Rückflug nach Frankfurt.

4. Teilstrecke: 09. 03. 85 - 02. 04. 85 ab DN 4960,-Von Singapur bis Genua. Flug von Frankfurt nach Singapur und mit dem Schiff bis nach Genua.

zansocean-Couzs 🕻 2800 Bremen 1. Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001.

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen



Ferienbänser, Villen, Bungalows. An herriichen Stellen der ALLGARVE – Europas schönster Atlanfikkinste – ansgesacht von CASA ALGARVE. Zu erreichen per lauto oder jetzt auch per Fugzeng. Fordern Sie Prospeitunterlagen an bei: OP-TIMO Reisebüro GmbH, Subbeirather Str. 307, 5000 Köln 30, Tel. 0221/55 80 66

### Südafrika Fragen Sie Ihr IATA Reisebüro oder

SOUTH AFRICAN AIRWAYS Ballindamm 17 · 2 Hamburg 1 Telefon (040) 321771

KUNST+KULTURREISEN ndividuell gestalteta Studienreis netien -- Romagna 20. 5,- 1. 6 Schlösser der Lohre 10. 6.–16. 6. 1, 2,- 9, 9, ue-Provence 15, 9,-25, 9, Rom und Latium 27:10-411.

reiber-kunstreisen (ab 14 Uhr) 05224/50632

WELTWEITE FLOGE - PRESWERT

Burgardhienweg 7, 4352 Herten 6 Telefon (C 09 / 35 79 85

**Air Ticket Service** Ihr Spezialist für weltweite Sonde flüge. Tel. 06403/7 16 68

Amsterdam — Mexico — Amsterdam DM 1799, Fernilige + Amerika Reiseservice 82151/1528 + 840/46 29 15 Preiswerte Hüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN -5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 16 63

ISRAEL, das Land, in dem alles begann: o711/625o11

Fernillige ab Benelux z. B. Bangkok 1260., Denpesar 2095., Jekurta 1575., Manilia ab 1765., Singa pore ab 1486., Tokyo ab 2065.

**GANZE JAHR** 

SCHNEE DAS

# **GLOBETROTTER** damit es eine gute Reise wird

Kleinasien zwischen Smyrna-Kayseri und Hattusa 20-Tage-Studienrundreise (HP) durch die Türkei, den jahrta Geschichte folgend. Abfahrten: 23. 4. + 17. 9. 64

Capri - Amalfi - Pompeji - Sorrent 13-Tago-Studienretes (HP) zum Gott von Neapel (Arnalfi) mit vielen Austügent, z. B. nach Capri, Pompeji mit Vesuv und zur Grotte "Smeraldo" bei Positano. Erste nach Capri, Pompeji mit Vesuv und zur Grotte "Smeraldo" bei Positano. Erste nach Capri, Pompeji mit Vesuv und zur Grotte "Smeraldo" bei Positano. Erste nach Capri, Pompeji mit Vesuv und zur Grotte "Smeraldo" bei Positano.

Gardasee-Ferientage

an der Gerdesene Occidentate. Aufsnthaftsreise, 10 Tage (HPNP) nach Limone, an der Gerdesene Occidentate. Aufsnthaftsreise, 10 Tage (HPNP) nach Limone, an der Gerdesese, Großzigiges Hotel mit Park, eigenem Strand, Swinsmingpoof, Hotelterrasse, Hallenbed, Sauna, Tennis, Austlugsangebote z. S. Dat 745,-nach Verona und Venedig, Erste Abfahrten: 30. 3, 6. 4, 84



Haben Sie schon einma frische Erdnügse direkt vom Feld probiert? Auf einer Türkel-Reise im letzen Jahr heben unse Gäste und ich es erlebt.

Beratung und Bu 2107 Rosengarte (Vehrendorf)

# Studiosus = Studienreisen

Machen Ste "distates Graces : in Graces :

Lesbos-Chlos-Samos, 15 Tg., ab 25. 3. jede Woche ab 2.235,-Kyklades-Santoria, 15 Tg., ab 18. 3. jede Woche ab 2.195,-Holen Sie sich den 220-Seiten-Katalog mit 1400 Studien-reisenterminen. Katalog, Beratung und Buchung in jedem geten Reiseblire oder bei

Studiosus Studienreisen Posttach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/52 3000



· sportlicher Aktiv-Urlaub. Termine: Marz u. April Sofort Informationen anfordern!

KARSTADT reisebüro, Limbecker Platz. 4300 Essen 1, Tel. (0201) 176215 Donnay Sporting Club, Wilhelm-Mauser-Straße 45 5000 Köln 30



Rugreisen mit Linienjets Lux'bg.-lo'burg u. zur. ab DM 1780, -. Flugpauschal-reisen ab/bis Frankfurl: Flug und i Woche Hotel ab DM 2497, -; Flug und 4 Wochen Rundreise ab DM 7685, -; Campingfahrz, ab DM 905, - (1 Wo.) zzgl. Flug-u. viele and. Angelobe (Michagen, Busrundreisen, Zeitsafarls u. a.). Auslührliche Programme kosteales

AHVEE O.K.

Das 7-Tage-Skiarrangement der Europa Sportregion

Das 7-Tage-Skiarrangement der Europa Sportregion

Schneesicherheit S /-lage-Skiarrangement der Europa Sponreg Kaprun Zell am See, wo Schneesicherheit naprum Zen am See, wo schneesichement Selbstverständlich ist. Von DM 260,- bis DM 695,-

DSAR-Reisedienst GmbH, Am Hof 26, 5300 Boan 1, Fel. (02 28) 65 29 29 (Mo.-Fr. 8-17 Uhr)

#### SÜDAMERIKA-FLÜGE FERIEN-Im Preis eingeschlossen ist: WIRHABEA Hill und ZURÜCK AB BRU/AMS Asuncion 2130,Bogota 1840,Guito 1790,Buen. Aires 2130,Caracas 1500,La Paz 2580,La Paz 1950,Lima 1950,Meriko 1690,Santa Cruz 2130,Meriko 1690,Sao Paulo 2030,Sao Paulo 2030,-\* die Kreuzfahrt mit "Sea Princess", \* die Seetours-Bordreiseleitung, \* ein Ganztagesausflug nach Jerusalem ∦ die Flüge ab/bis \* SONNE \* SCHNEE Deutschland. Fragen Sie Ihr Reisebüro oder unseren Generalagenten: PACKEN SIE Sectours International L.A.F. e.V. - 28 Bremen 1 Weissfrauenstrasse 3 6000 Frankfurt (Main), Telefon: (0611) 1333-221

### Mehr darf eine Kreuzfahrt nicht kosten!

Nicht mehr als eine Delphin Seereise! Denn das Angebot von Delphin Seereisen ist geprägt von einem für Sie äußerst günstigen Preis/Leistungs-Verhältnis.
So sind die Routen durchdacht zusammengestellt und bieten eine gelun-

gene Mischung aus frischen Ideen und »klassischen« Kreuzfahrten, die bequem in einen Zweiturlaub passen und dem Geldbeutel gut tun. Zum Beispiel:

**Am 18.9.1984 - 14 Tage** Östliches Mittelmeer schon\_ ab DM 1.678,-.



Doch Delphin Seereisen bietet Ihnen auch echte »Raritäten«-wie kaum einanderer Kreuzfahrten-Veranstalter! Zum

### Am 5.1.1985 - 70 Tage Rund um Südamerika schon ab DM 7.358,-.

Delphin Seereisen: Zuverlässig wie immer in der Durchführung der angebotenen Reisen - und ab Mai 1984 wieder mit der beliebten »Kazakhstan«, vollkommen umgebaut und modernisiert; das Essen an Bord-mit freiem Tischwein! liegt erheblich über dem Angebot ver-gleichbarer Schiffe; das Unterhaltungsprogramm präsentiert Künstler der internationalen Spitzenklasse.

Darum dürfen Kreuzfahrten auch nicht mehr kosten als bei Delphin See-

Prospekt, Beratung und Buchung in Ihrem Reisebiiro.

Kreuzfahrten mit Herz und Verstand Grüneburgweg 3, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (0611) 550688

Busrundreise, HP, disch. Reiseleitung. Ab Frankfurt. DM 6684,-Noch wenige Plätze (rei. Tel. 040/380 20-613





SKI ISCHGL MÄRZWOCHEN in der riesigen Stivrettameter Beförderung Neubau der Silvretta-

tschgt/Samnaun 60.000 Pers./h 4 Kabinenbahnen 42 Schlepp-, 7 Sessellifte bletet nur der SILVRETTA-SKIPASS 7 Tage Nächtigung/Frühst. 6 Tage Sälvretta-Skilpass Ischgi/Sansnaun



limiaufbahn in die Skiarena ab DM 400,-TELEFON 9043 5444 5318 TELEX 9047/58 148 FVV SVR



serostverstandlich ist. von DM 260.Verkehrsverein A-5710 Kaprun.
Verkehrsverein A-5710 Kaprun.
Postfach 39, Tel. 0043/6547/643.

Kurverwaltung A-5700 Zell am See.
Postfach 139.
Postfach 139.
Tel. 0043/6542/2600. EUROPA SPORT REGION KAPRUN · ZELL AM SEE HP ab DM 90,-: ZL/Fr. ab DM 80.-

Pension Roturandblick A-6735 Fa-sching, Fem. Nachbour, Tel. 0005/ 5316/218

neberst, Bauernhof, Komtz., zerri. St. z. See u. Gebirge, Ishine Durchgangestr., ruh. Lege, Sonnenterrasse, Liegew., Auterthelter. Ferns., biest erhols. Urlaub. Db. + Fr. 15. DM, HP 22.- DM, Otto Renner. Katterlohen 6, A-480 St. Georgen I. Attg., T. 0043/7667/8684 Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

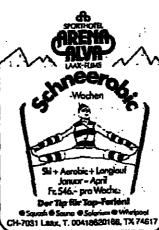

APARTHOTEL **Value (1928 to 1928 to 192** Wo der Schnee zu Hause ist!



Abengasihof A-5630 Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432-5890. Telex 67 671. In Spikeeliske Schönster und sonnigster Lage Bad Hofgasteins, 10 Gehmin ins Zentrum. Neu um- und anugebautes Haus, gem. u. rustik, einger. Ideal f., einen kur. Erholungs. Ski-, Wander- und m. Balk., Durchwahltel Schöne Gastr., gute Küche sowie Saina, Tischt. im Hs., gr. Sonnentert., Liegew., Parkpl. und FimeSanl. neben dem Haus. Anfrage erbeten. \*\*\*\* Unsere beste

Ansicht ist die Einsicht, dass eine reizvolle Ansicht allein nicht genügt. Der Esprit gehört auch dazu. Wir haben beides. Und beides wird erst lebendig mit der schlichten Hotelidee: «Courtesy is our way of life».

HOTEL **OLIVELLA** AU LAC

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

orcote-Lugano, Tel. 091 69 17 31



Sadohalai SALTAR Rotoi GARREI IN GRÜNER 9541/28/27 18 18. Chakstyormining 9541/28/27 18 45

KURORT BREITEN Telex 36652 CH-3983 Breiten ob Mörel VS





### Taunus-Therme: ein Bad mit Exotik

Der Homburger ist ein alter Hut. Bad Homburg ist es nicht. Die Kurund Kongreßstadt vor der Höhe dem Taunus nāmlich – zāhlt zu jenen Fremdenverkehrsorten, die auf der Höhe der Zeit sind. Bestes Beispiel: die jetzt eröffnete Taunus Therme, Deutschlands modernstes und luxuriosestes Gesundheits- und Erhohingsbad.

ie Leiseis jezyski

= 13. = 13.

isen

: C.;

eziaj.

**Vocher** 

Zirngë

- . .

. . .

ienjes

. :: 1.:2±

Oner her.

ELECTION AND THE PROPERTY OF T

. .

أنكعت يبر

4 **( b** 

Nach einem Brand ist diese von fernöstlicher Exotik angehauchte "Quelle der Erhokung für Körper und Geist" in nur elf Monaten und zwei Tagen wieder aufgebaut worden. Und schon strömen täglich an die 1700 Besucher in das private Thermalbad, das durch großzügige Gestaltung und ein durchdachtes Angebot, von mehr als 40 Gesundheits- und Erholungsmöglichkeiten überzeugt. Vor allem aber lockt ein Hauch von Luxus in dieses Bad mitten im Kurpark.

Und damit schließt sich ein Kreis. Das traditionsreiche Bad, das in diesem Jahr sein 150jähriges Jubiläum als Heilbad feiert (mit großem Festprogramm vom 24. bis 30. Juni) und im Frühjahr (7. April) sein neues Kurund Kongreß-Zentrum eröffnet, zählte bis zum Ersten Weltkrieg zu den Luxus-Kurorten unseres Landes. Kaiser und Könige weilten hier zwecks Kur und Plaisir.

Bad Homburg war es, wo Ende des vergangenen Jahrhunderts Deutschlands erster Golfolatz entstand und wo der weiße Sport zum ersten Mal auf kontinentalem Rasen gespielt wurde. - Die internationalen Tennisturniere der Kurstadt gibt es seit 1894, und ihre Attraktivität wird für viele nur durch das Programm der benachbarten "Tennisbar" überboten. Auf deren Bühne standen Stars wie Udo Jürgens oder Fats Domino und internationale Bands sorgen live für Tanzspaß bis morgens um vier.

In Bad Homburg war es auch, wo 1841 eine Spielbank eröffnet wurde, die zur vorbildlichen "Mutter von Monte Carlo" wurde. Der Kurort bat eine Altstadt voll beimeliger Fachwerkhäuschen und eine Fußgängerzone mit Einkaufsmöglichkeiten, die viele Großstädter des Rhein-Main-Gebietes in die 53 000 Einwohner-Stadt ziehen. Hinzu kommen ein herrlicher alter Kurpark von 44 Hektar Größe und gemütlich-turbulente Kneipen wie das "Wasserweibchen" neben dem Schloßpark des berühmten Prinzen von Homburg.

Selbstverständlich haben hier, am Fuße der Taunushänge, schon die alten und jungen Römer gebadet. Die heilsamen Quellen sprudeln seit 2000 Jahren Allen voran die gute Victoria-Louise, deren Thermalwasser auch die 1200 Meter Wasserfläche der Taunus-Therme füllt. Und zwar so wohlig-warm, daß selbst an kalten Wintertagen die Liegebuchten mit Massagesprudel im Außenbecken heiß umkämpft sind. 150 Plätze an der (Solarium-) Sonne, sieben finnische Blockhaus-Saunen, zwei davon unter freiem Himmel, Bio- und Damensauna, Dampfbad, Bars und Restaurants, zwei Kinos, wärmende Kachelofenbänke, flackernde Kamine, Ruhezonen, vier Hot-Whirlpools, Sporthalle mit Tischtennis und Kraftsportgeräten – es gibt kaum etwas, das es nicht gibt in dieser phantasievollen Badewelt zwischen Wasserfällen und Steingrotten.

Bad Homburg ist für Autofahrer leicht zu erreichen (von Frankfurt aus in etwa 20 Minuten). Für Fußgänger giht's S- und U-Bahnanschluß sowie emen \_Casino-Bus\*, der von 14 bis 23 Uhr stündlich zwischen Frankfurt und Bad Homburg pendelt. Und was den ehrwürdigen Hut, den Homburger, betrifft: Historische "Homburger" sind im Hutmuseum der Kurstadt zu besichtigen, das samt Heimatmuseum in einem prächtigen Renaissancebau im Zentrum unterge BARBARA LEHNIG

Auskunft: Kurverwaltung 5380 Bad der Gesellschaft, Bern Homburg v.d.Höhe, Postfach 1845. 96 Prozent aller Früge.

#### Mit dem "Supervogel" erfolgreich

HOR, London Nach etlichen mageren Jahren folgt bei dem Luftfahrtunternehmen British Airways wie nach biblischer Prophezeiung eine Zeit der fetten Er-träge. Nachdem erstmals im Ge-schäftsjahr 1982 bis März 83 ein Gewinn von 77 Millionen Pfund erwirtschaftet wurde, erwartet das Britische Unternehmen für das laufende Jahr das größte Plus in der Geschichte der Gesellschaft. 250 Millionen Pfund, im 1. Halbjahr waren es bereits 150 Millionen. Den Weg aus den Verlusten schaffte die Gesellschaft damit, daß 65 wenig ausgelastete Routen stillgelegt, die aufwendige First Class auf Europastrecken gestrichen und der Service entscheidend verbessert wurde.

Am 1. Februar wurde auf den Fernflügen die Super Club Klasse eingeführt. Gegen einen Aufpreis von rund zehn Prozent werden breitere (wie früher in der Ersten Klasse) Sitze geboten sowie bessere Verpflegung gegenüber der bisherigen Club-Klasse.

Überraschend brachte das Überschallflugzeug Concorde den Briten einen Überschuß in der Ertragsrechnung. Allerdings hat die Regierung die Entwicklungskosten getilgt. Rund 40 Millionen Mark Gewinn flogen die sechs Supervögel auf den London - New York und Washington Routen ein. Darum reagierte das Management prompt und erweiterte die Washington-Linie nach Miami. Trotz der 50minütigen Wartezeit in Washington ist die Concorde immer noch zwei Stunden schneller in Florida als die Jumbos und Nonstop-Flug.

Der Preis ab Frankfurt über London beträgt allerdings auch stattliche 7.893 Mark. Schon jetzt gilt als beschlossen, daß die BA ihre Paradevögel bis ins nächste Jahrzehnt einsetzen will. Als ertragreich erwies sich der Einsatz des Überschalkflugzeugs auch im Charterdienst. Für das kommende Geschäftsjahr wird es 60mal die attraktive Kombination geben mit der Concorde über den Atlantik und dem Luxuslinienschiff Queen Elizabeth II gemächlich zurückzureisen. Geplant ist ebenfalls ein Paket mit einem Kreuzfahrtprogramm.

Trotz des Dauerproblems mit dem Londoner Flughafen Heathrow und seinen Jahrzehnt-Baustellen bemühte sich BA mit Erfolg bestechende Pünktlichkeit zu erreichen. Das gelang - so der Deutschlandsprecher der Gesellschaft, Bernd Wietfeld - in



### Bunte Portraits machen die Gründerzeit lebendig

Das über Jahrzehnte schlummern-de Interesse für die Bauten der Gründerzeit ist wieder erwacht. Zunehmend richten Architekten und weniger Geschulte in Sachen Baukunst ihr Augenmerk wieder auf die Gebäude, die einst im Zuge der Reichsgründung und der wachsenden Industrialisierung allenthalben in Deutschland in die Höhe schossen. Mit dem Bildatlas "Bauwerke der Gründerzeit" (Preis: 9,80 Mark) versucht die Hamburger HB-Verlags-

und Vertriebsgesellschaft die erste

MILANO MARITTIMA - Adria-Italien

Neugier auf die meist repräsentativen Bauten - Justizpaläste, Bahnhöfe, Banken, Börsen und Hotels - zu be-

Zum Beispiel wurden nie zuvor und nie nach dieser Epoche, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann, so viele Denkmäler errichtet: Siegessäule Berlin, Deutsches Eck oder Niederwalddenkmal. Der Architektur-Führer, il-Instriert mit rund 160 Farbfotos, stellt in einzelnen Kapiteln die unterschiedlichen Bauwerke vor. Die Palette der Wohnbauten reicht vom königlichen Schloß Neuschwanstein über herrschaftlich wirkende Häuser wie die italienische Neo-Renaissance-Villa des Müncheners Franz von Lenbach (Foto) - bis zu Arbeiterkolonien.

Texte, für Fachleute sicherlich zu kurz geraten, geben Auskünfte über den Stil und den Architekten der einzelnen Objekte. Mit einem Wort ein Band, der Uneingeweihten einen ersten Einblick in die Baukunst der Gründerzeit vermittelt.

#### 

Taorminas Ur-Saison zwischen Weih-■ nachten- und Ostern. Wunderbares

chen Familienpension, erwarten Sie. Und überall der sprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jahren Umgang mit Gasten aus aller Welt. Luft- und Wassertemperaturen:

Januar 18° 13.° Februar 20° 14° März 23° 17° April 25° 18°.

Linienflüge Frankfurt-Catania mrt Anschluss von allen deutschen Flughäfen. Fly-and-Drive-Programm. Auskünfte und Buchungen in allen Reisebüros. Prospekte: Staatl. Ital. Fremdenverkehrsamt-ENIT:

Kaiserstr. 65 - 6 Frankfurt/Main - Berliner Allee 26-4 Düsseldorf • Goethestr. 20 - 8 München 2



Nilhe des Kurparks. Ein Heus von Intarnationalem Ruf, Küche und Service empfiehlt sich Ihnen unter NEUER Leitung. Ei ist uns getungen, den Charme und die Tradition der altan Weit mit moderner Organisation zu verbinden. Unser Haus ist von Grund auf renoviert und modernisert. Ein retzvoller Park umgöbt das Hotel. 3 Thermalschwimmbäder, davon ein Hallenbad mit einem Freibed verbunden, Tennis, Liegeterressen. Kinnaanlage im ganzem Haus. Unter Betreuung unseres Arztes bieten wir Ihnen FANGO-THER-MAL THERAPIEN, Thermal Coop-Bidne und Duschen, Massagen, Unterwessermassagen, Inhelstionen, Aerosol-Sprühttherapie, Schönheitskuran (Fangomasken, Celluttis-Fango u.s.)
Wir verfügen auch über PRIVAT-KURIKABENEN mit den ZEMMERIN VERBUNDEN. ZUM KERMENLERKEN bieten wir für alle unsere Laser in den Monaten MÄRZ, JUM und NOVEMBER bei Vorlage dieses inserats eine ERMÄSSIGUNG von 10% auf den Papsionspreis.

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, wir antworten sofort

ibrite und Reservierungen auch durch: Frankfurt TeL: 0611-295247 Düsseldorf Tel, 0211-370594 Hamburg Tel.: 040-340559 München Tel, 089-2603114



Abruzzen - Apulien (Gargano) - Kalabrien - Latina. Von Besitzern pers. gef. Hotels m. Mendwahl u. typ. lok. Küche, z.T. dir. am Meer m. Swimm'pool, Tennispl., Reiterhof u. abgeschl. Parkplatz. Übernach-tungshotels m. Garag. in Bozen, Verona, Madland u. Arezzo. Venedig. HOTELVERMITTLUNG SPIES Carl-Ulrich-Str. 32, 6100 Darmstadt 13, Tel. 06151 / 5 23 71 SAUBERES WASSER - PRIVATSTRÄNDE - KEIN MASSENTOURISMUS

l-48016 MILANO MARITTIMA-9/ADRIA — Das neue GOLF & BEACH HOTEL Absol. ruh. Lage a. Meer, freundl. Südtiroler Personal — intern. Butterkil-che m. Mentwahl, Grillpartys im Freien, absol. sichere Parkpl., elegante Atmosphäre. Preis von DM 54.00-86,00, deutsche Leitung, R. Schütt, Tel. 0039/544/99 20 80. Geöffn. 5. Mal-Okt.

LIDO DI CLASSE (Adria-Italien) HOTEL KING \*\*\* Mod., ruh., direkt am Strand. Alle Zimmer m. Dusche, WC, Balkon, Meeresblick u. Tel Ansgez. Küche m. Menti à la Carte. Überdach. bewachter Parkplatz. VP: Vor- u. Nachsalson L. 29 000, Mittels. L. 33 000, Hochs. L. 37 000 (alles inki, auch MwSt.). Kinderermäßigung. Tel. 0039/544/939206

CATTOLICA/Adria/Italien - HOTEL HOLIDAY - Via Modena - Tel. 0639541/ 96 77 86, priv. 96 38 97. Ganz nahe am Meer. modern, völlig renov. Küche, v. Bes. gef. Parkpl. Vor-Nachs. L. 20 000, Juli L. 26 000, 1.–25. August L. 30 000, alles inklusiv.



Erstki. Haus, ganzı geöfinet, in eknmaliger ruh. Lage mit 30.000 qm Naturpark, 70 gr. Zi. m. jed. Komf., Frei-u Halfienbad inelnangehend 34-36°. Boccia, ausgez. Küche m. Menuw. Tanzabend m. Orch Aboeschi Parkol Alle Kuren wenten im Hounter ärzti, Leitung von spez. Person durchget. Bittle ford. Sie uncere Prosp. und Preist. an: HOTEL MILLEPINI, 1-35036 MONTEGROTTO TERME (Padua) oder ruion Sie uns an (es wird Deutsch gespr.) Durchwahl: 0039/49/793766.

Vorseison ab DM 1252-, vom 24.6 bis 12.8.84 5% igen Nachtass.

FANGO für ihre Gesundhert: Rheuma, Arthritis, Ischias, Necherscheinungen v. Knochenbrüchen, Zeilgewebsentzundung u.s.w. JEDE WOCHE DIREKTE BUSVERBROUNG

Zw. Meer u. Rügel – das sind Ihre Ferien 1984! HOTEL ALEXANDER – 1-61011 GABICCE MARE (Adria) Tel. 0034541/9611166. Telex 550535 GAB (per Alexander). In unmittelbarer Meeresnähe. Ruh. Lage – prachtv. Aussicht. Vom Bes. gef.; Hochmod.; Nicht zu groß (50 Zi. m. Bad/Du./WC/Balk. m. Meeressicht). Vollkouff., Gr. Garten m. Schwimmbod. Parkpl. Tadellos, erprobt u. anerkannt sind: die Kilche (Speisenauswahl), Keller/Service. Angemess, Inkl.-Preise. Unser Angebot wird Sie überzeugen.

OSTERN u. SOMMER an der sonnigen ADRIA HOTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzen

Erstid, Haus a. Meer, or Philomogarien, Priv. Strand, Hallenbed, Frühst. Terressa, gr. Kindererm, Sote-nurn, Meruliw, überd Porley, Garago, naheg Tennshalla, Windburt, naheg, Reltstall, Tensis, Boccks-behn, risciger Kindensperist, Pennes, GRATIS ISONEDERANGEEL 4 40 VP ab DUA LODG — Bes. Kinne-cherstr 3, D 773 Villingen, Tel 0772//S1660 a. dir 003985/863806. Telex 600868.

# 100 Jahre Gäste-Tradition



Rin ausgez. Hotel für Ihre Fer, am Meer HOTEL CARAISI MILANO MARITTIMA (Adria-italien) Sehr moderu, direkt am Strand. Ausge-zeichn. Service u. Kli. m. Menfi à la carte. Lift. Parkplatz. VP von L. 27 090 bis L. 41 000. Spezialkindermend. Besitzer u. Leiter. RAGAZZINI. – Schreiben Sie uns! Casella Postale 78 – Milano, Marittima

GRATIS! SONNENSCH., LIEGEST, U. PRIV. STRAND! HOTEL SABRINA - 2. Kat. - CESENATICO/Adria 2011 01 15. Sab DLYMPISCHES SCHWIMMBAD, TENNISPL. 2 of Tapports. Sent

ABANO TERME (Italien) CURA-WERBUNG

Auskunft und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis -Rheuma - Ischles - Entschlackung - Ideeler Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibad, Tennis usw.) SONDERPREISE MIT KUR für 2 BLAUE WOCHEN BUS-Reise ab München inbegriffen BLAUE WOCHEN

| STATE 17.3 - 28.4 - 26.5 - 13.10. 1600. 1450. 1300. 13.3 - 14.4 - 12.5 - 1.9 - 15.9 - 29.9 1700. 1550. 1400. 100 RSELBSTFAHRER: ÖSTERR. MAUTGEBÜRR PRO AUTO VERGÜTET

Pun Sellss Franker: OSTERR. MAUTGEBURR PRO AUTO VERGÜTET
Abano Terme - Viz Montrorione, 74 Ruf (003949) 667154 Telex 430240 Toremm
München Cura-Werburg - Amulistr. 4-6 Ruf (089) 584892-591616 - Telex
529568 Cura-D
Köln Cura-Werburg - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Telex
8883357 Cura D
Frankfurt (Reissvermittung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Ruf (0811) 881074 Telex 416989

#### RIMINI-Rivabella Adria/Italien HOTEL NORDIC

Tel. 0039541/34210 – 30 m. v. Meer, Zi. m. Du./WC/Balk. -Lift, Bar - Wiedereröffnung zu Ostern – Mai, Juni, Sept. L. 19 000, Juli L. 23 000, Aug. L. 28 000

**HOTEL GERMAN's** MIT DACHSWIMMINGPOOL -- GATTEO

MIT DACHSWIMMINGPOOL—GATTEO MARR/ADRIA/ITALIEN, dir. am Strand, al. 21 m. DU/WC/Balk, m. MERRBL/TEL.—Lift. Parkpl-Vorzgl. Kt., Menikansw.—VP all. inbegr.: 19.4—18.5. DM 38.80, 19.5—22.6. u. 25.8—29.9. DM 46.80, 23.6—6.7. DM 54.80, 7.7—24.8. DM 53.86. Auskunft: R. Francks Otto-Witte-Str. 66 62 Wiesbaden-Klarenths Tel. 06121/46 02 13

1-17027 Pictra Ligure / Paimen-Riviera Zaubenate Loge! Garan, Gr. Parapaz Modernes, gr. Bichatraphal, Se werden be-perator? Mr. V. de hound-from Autonomous

Direkt am Meer ohne Zwischenstraße — HOTEL ADLON\*\*\* — 1-47836 RICCIONE — Vale D'Amanazio, 104/4 (Adria). Tel. 0039541/41849. Priv. 24279. 2. Eat.; Volkomfort: Gel. v. Bes.; VP. (Menh-Answahmobilicht., Frühstlichtoffet, Sakuftoffet). VS u. RS ab Live 32:500 (ca. DM 53.-); ZS Lire 37:500 (ca. DM 62.-); RS Lire 44:500 (ca. DM 73.-). Halbpens. 10 \* Rabatt. Kuntermäßt.; 1-28. 5. u. 15.-30. 9. Elaue Wochen Arrangement (Liepestuhl kosteni.)! Aufr. Johnt sieh:

Salsomaggiote Terme

Bäder, Fango, Inhalationen, Scheidenspülungen, außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Arthrose, Bandscheibenschäden, Hals. Nasen. Bronchialentzundungen, Frauenleiden. Spezialkur gegen rhinogene Schwerhöngkeit. Modernste Thermalanlagen, gepflegte Kurhotels, Hotels und Pensionen, grosse Parks, herrliches Thermal-Hallenbad mit Jodsolewasser, attraktives Kultur, Sport- und Freizeitungebot. Auskunfte / Prospekte kostenios. TERME S.p.A. | 43039 Salsomaggiore - Tel. 0038524/78201 - Telex 530639

### \*\*\*\*\*\* 1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO — PESCARA Weltakens Ummeltrioch in Ordnung ist, ein Untsub alla cante - Hochigob Giran Sasso 3000m - saubens Mera fache Sandstrande ohne Massen - Therma in Pers. Strinunchals II. Kateg von fambler block - rand-hotel - T

HOTEL MERAMARE — 1-41011 GABICCE MARE (Adria), Mod. Hotel mit legt. Komf.; dir. am Meer, keine Zwischenstraße. Ruhige Lape. Alle Zi. m. Du., WC, Bad, Balkon, Tel.; Lift. Anfenthaltst; breiter Privatstrand, Autopark, gr. Garten (ca. 2000 m²) mit Frühstlickterr. zum Meer, Abwechslunger, Kliche, Ginst. Preise. Fam. Berti, Telefon 9039541/950552, geöffnet ab 1. Mai

Nes in. MR. Marittime, Hotaf Waldorf, 1. Kat. Das Beste vom Besten, dir. am Meer m. Swimmingpool, Garten, priv. Strand. Exkl. Zimmer, Safe u. Klimaani. Anseriesene Kliche a. ia carte. Prühstlicksbüffet. Prospekte u. Buchung 0621/79 24 68 od. 79 79 63

Pension Edera — I-36017 Jesolo Lido

(b. Venedig), Via Gorizia, 36 (Adria), 100 m v. Strand entferm. Wir bieten dem Gast einen angenehmen Aufenthalt mit Vollkomfort. VP (Zl. m. Du./WC): 1. 5.–30. 6. u. 26. 8.–15. 9. DM 39.–; 1. 7.–25. 8. DM 48.–, inbegr. MwSt., Privatstrand, Strandgebühr, Somenschirm, Liegestühle, Kurtaxe, boteleig, geschlossener Parkolatz. Wir spr. Deutsch. Anruf wenn möglich ab 12. bis 13.30 oder ab 19 Uhr. Tel. 0039421/9 29 61–97 19 42.



# TUNESEN

TUNESIEN. DAS SCHÖNE IST DER STRAND. DAS FASZINIERENDE DAS LAND.



Freuen Sie sich auf breite, kilometerlange Strände. Auf das kristallklare Mittelmeer, das hier so sauber ist wie die Strände selbst. Die grünen, palmenbestandenen Strände gehören zu den schönsten 1000 km am Mittelmeer. Auch deshalb, weil Sie hier nicht die Hotelburgen finden, die viele Mittelmeerstrände säumen. Dafür individuelle, im maurischen Stil erbaute Hotels, inmitten grüner Parks. Selten höher als die höchste Palme. Und daß Tunesien am Mittelmeer liegt, rund 140 km vor der Südspitze Italiens, spüren Sie. Am angenehmen Klima. All dies bietet Ihnen

das Land, dessen Kultur, Schönheit, Charme und Flair faszinierend ist. Lassen Sie sich bezaubern. Ihr Reisebüro berät Sie gern und nimmt Ihre Buchung an.

Ja, ich möchte mehr über Tuncsien erfahren. Bin ich unter den ersten 1.000 Einsendern dieses Coupons, bekomme ich 1 Fläschehen nunesischen Rotwein.

Senden Sie diesen Coupon an: FREMDENVERKEHRSAMT TUNESIEN Am Hauptbahahof 6, 6000 Frankfurt am Maun, Telefon 0611/231891. Graf-Adolf-Straße 100, \$ 4000 Düsseldorf, Telefon 0211/359414.

DAS MITTELMEER VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE. TUNESIEN. 2 FLUGSTUNDEN NAH.



Schenna - das ist Südtirol von seiner schönsten Seite. Bei durchschnitt Schema – das ist Subtrol von seiner schonsten Seite. Bei durchschriftich 9 Sonnenstunden pro Tag, mildem Klima und einer erfebnisreichen Landschaft stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: 42 Hallenbäder, 95 Freibäder, Tennisplätze, 68 km Wanderwege. 4 Bergbahnen, Wein- und Obstgatten in Hölle und Fülle. – Wählen Sie aus dem Angebot unserer vielflätigen Gastronomie sowie aus unserem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm z.B.: Wandertag, Tennisturniere, Tanzabende...

Besuchen Sie die "Büntten Wöchen" im Februar und März 1984 zum Freundschaftspreis – (ca. 30% günstiger!). Neitere Informationen über den neuen Hotelführer, Veranstaltungen und Preise für 1984 erhalten Sie von:

Verkehrsamt I-39 017 Schenns 1 Telefon Durchwahl 0039473/95669, Telex 401018

PENSION ALPENHOF" - Verdins

Die tamilitäre, gemütliche Urlaube-Pension; schöne ruhige Lage; Komfortzi. (Dusche WC, Balkon), geheizzes Freibad, Llegewiese, gedeckter Parkplatz, HP Lire 22 500 - 25 000; MatiJuni Lire 21 000-23 500, Herzlich willkommen bei Fam. Ennemoser, 1-39017 Schemu, Tel-Direktwahl 0039 473/5 94 03 HOTEL PENSION BAUMGARTNERHOF - \*\*\* 1-39 017 Schenna

Tel. 0039 473/9 57 67 Neuerbaute Hotel-Pension in ruhiger, sormiger, zentraler Lage; großzügig ausgest. Zimmer m. Dusche, WC, Balkon, Tel.; Hallenbad (5 x 10 m), Sauma, Solarium, Lift, Bar; große Liegewiese; HP DM 55.-774.-; v. 10. 3.-7. 4. 1984 HP DM 50.-60.-; ZL/Frühst. möglich; Fam. Pincher

PENSION ZUM BURGGRÄFLER\*\* 1-39 017 Schenna. Tel. 0039 473/9 57 04

Am Sonnenhang von Schenna mit Blick auf Meren. Neuerb. Frühstückspension, alle Zi. m. Dusche, WC, Südbalton; Freibad mit großer Liegewiese; Zi. Inkl. Frühstücksbuffet v. 1. 3.–15. 4. u. v. 1. 5.–1. 7. 84 DM 30.-; übrige Zeit DM 40,-PENSION ESCHENLOHE, 1-39 017 Schenna

Tel, 0039 473/9 57 24 utiliche Pension in herrlich runiger Aussichtslage; alle Zimmer mit Dusche, WC, con; Freischwimmbad, Liegewiese. Zi. mit erweitsnem Frühstück bis 1. 7. 84 DM 25,- ab 1. 7. DM 28,- Fem, Meirhofer

PENSION FINK\*\*\* I-39 017 Schenna, Tel. 0039 473/9 58 48 Noue Persion immitten v. Obsigärten. Alle Zt. Bad/Dusche, WC. Balkon: 7 EZ; Halfenbad + Jet-Stream, Sauna, Solarium, Freibad, Liegewiese; schaftiger Parkpl. u. Tielgange. HP DM 46,458., Sonderangebote bis 7. 4. 84: 20 % Ermäßigung. Fertenappart. 50-30 m² sb DM 80,- in einer schönen Lage.

PENSION GRAFENAU\*\*\* 1-39 017 Schenna Tel. 0039 473/9 57 36 Großzügig gestalteter Neub, in herrt., ruhiger Lage mit Blick auf Meran; alle Zi. mit Dusche, WC, Tel., Südbalkon; Hallenbad (5 x 10 m), Lift, große Liegewiese; HP Lira 28 000-36 000; Menüwahl, Kinderermäßigung bla 14 Jahre – 30 % im Zi. d. Eltern; Fam. Pircher

PENSION GRÜNWALDERHÖF, 1-39017 Schenne, Tel. 0039 473/9 57 48
Familienpension abselts vom Ortszenfrum, inmitten eigener Obstgärten in
Aussichtslege, alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon, Halippension: VS DM 34,ab 1. 7. DM 38,-/44, intil. erweitertem Frühstlick, idealer Ausgangspunkt für

Wanderungen, Waldwege, familiäre Führung.

Sottel Gittettieth geratraße, Telefon 0039 473/8 59 50; Familiär geführtes Komforthotel in sehr ruhiger, freier Aussichtslage, Alle Zi. sind großzügig ausgestattet + Balkon, Hallen- und Freibad, Sauna, Solarium, Liegewiese, 2 Tennisplätze, HP inkl. Frühstücks- u. Salatbuffet ca. DM 69,-/87,- Sonderangebot: 18. 2-31. 3. 1984 ca. DM 47,-/59,- Inkl. diverser Veranstaltungen.

PENSION GRAFENSTEIN\*\* gemütl. Ferienpension mit allem Komfort; Frei- u. Hallenbad. HP inkl. Frühstücks- u. Salatbuffet ca. DM 39,-/62,-

\*\*\* Dension Silburger 0039 4739 57 54 In ruhiger, zentraler Lage mit Heilenbad; alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Tel., Balkon; Liegewisse mit herri Rundblick, HP DM 44,-50,- Preisermäßigung v. 15, 6,-15, 7, Fam. Florian v. Pröstl.

FRÜHSTÜCKSPENSION ZUM "KAISER HANS" \*\* I- 39017 Verdins b. Schenna,
Tel. 0039 473/5 94 80 od. 5 94 47

Alla Zimmer m. Dusche, WC, Balkon, Freibad, gr. Legewiese; ruhige Lage; 2l. m. erweitert. Frühst. bls Ende Juni 1994 DM 22, 23.50; dbnge Zeit DM 23,50/25,-

Hotel .... I-39 017 Schenna, Tel. 0039 473/9 57 81
Ein Haus mit Atmosphäre und Komfort in schöner unverbauter Pangramalage; Haffenbad, Freibad, Sauna, Solatum, 800 m² große Liegewiese. Hallponston DM 62-795-, Mail/Juni 1894 Sonderprets DM 64-780,- Auf ihre Anfrage freut eich Farn. Franz Waldner.

PENSION MEINHARDT\*\*, 1-39017 Schenna, Tel. 0039/473/9 57 86 Fam. Geführte Penston in ruhiger, sonniger Lage inmitten von Obstgärten; alle Zl. mit Dusche, WC. Balkon, TV (ORF + ZDF), Hadlenbad (5 x 10 m), Sonnerternasse, Liegewiese, HP inkl. Frühstlicksbuffet von DM 43,-54.. Sonderangsbott 15. 2. – 10. 4. 1884, DM 40.- Auf Ihren Antuf freut sich Pam. Kröll

I-39017 Schenna, Tel. 0039/473/9 58 65 PARTICALL NACHTIGALL Penson NACHTIGALL Fam. Waldner; neuerbaute, modernst eingerichtete Pension in sehr ruhiger Lage, Hallenbad, Sauna, Solarium, Liegawiese; freier Rundblick auf Meran; HP/Frühstücksbuffet DM 64,-67,-Sonderpreis: 15. 3. – 10. 4. u. v. 15. 6. – 15. 7. 84 DM 39,-/57,-

PENSION PETAUNERHOF\*\*, Familienbetrieb; am Sonnerhang v. Schenna, inmitter von Obst- u. Weingärten; ruhige Lage; alle Zi. m. Bad/Dusche, WC; große Balkonzi, gehelztes Freibad (8-12 m). Liegawiese, Aufenthetaraum, HP Lire 19 500–530 oinkl Fam. Wieser, Rothaler Weg 8. f-39017 Schenna, Tel. 0038/473/3 47 30.

PENSION ROTHENBURG\* — I-39017 Scherma, Verdinserstraße 45, Tel. 0039/473/ 9 57 94; Bes. und Führung Fam. Tscholl. Neuerbaute, gemütl. Penelon inmitten von Obstgärten in freier Aussichtsiage; alle Zimmer mit Bad/Duscha, WC, Balkon od. eigener Liegegarten. Zimmer m. großem Frühst. cs. DM 23, 725, p. Pers.; Appartement 1. 2-3 Pers. DM 64,- pro App. ohne Frühst. v. 1. 3,-10. 4, 10% Ermäßigung.

HOTEL SÜDTIROLER HOF

1-39017 Schemas, Tel. 0039/472/9 56 03, Moderner Neubeu im alpeni. Stil; zentral, jedoch sehr ruhig mit herrlicher Aussichtslage. Geräumige Zimmer, alle mit Bed/Dusche, WC. Balkon, Tel.; Hallenhed, Sauna, Liegewises vorzügl. Küche. HP von DM 45,-655. Auf Ihren Besuch treut sich Fam. Pichler.

HOTEL - TERRASSEN - RESTAURANT
Zi. m. Bad/Du., WC, Balkon, Tel., TV, Zi./Frühst. ab DM 30,-:
HP ab DM 45,-: VP ab DM 50,-: alles inkl. Unsere Küche av
terlogreich bemültt, bei serlögen Preisen reichtlich Gutes zu.
bleten; herrt. Ründblick. Ermäß. In Vor- und Nachsaison.
1-39017 Schemna, Tel. 0039/473,9 56 20

PENSION SCHÖNBLICK, I-39017 Scheme, Tel. 0039/473/9 56 45 Gemütt, Familienpension in zentraler, nuhiger Aussichtelage, Alle Zimmer südseitig mit Bad/Dusche, WC, Balkon; Freibad, Liegewiese, Zi. mit erweitertem Frühstück DM 23,-/ 24.- Sonderpreis: 10. 3.–14. 4, 84 DM 22.- Fam. Pichier TOMELE-HOF, I-39017 Schenna, Bergerweg 9, Tel. 0039/473/9 59 49 neuerbautes Haus in einmaliger, ruhliger, schöner Panoramalage mit hent. Blick auf Meran; alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon; idealer Ausgangspunkt für Wander. Zi. m. erweitertem Frithstück Lire 10 000.- – 12 000.- Familiär geführt! Fam. Stauder PENSION VALLREISS\*\*, I-39017 Schenne, Tel. 0039/473/9 58 06; Fam. Hens Innerho fer. Komf. Pension mit Blick auf Meran; gehektes Schwimmbad. Liegewiese; Zi. mi Frühatricisburifet. Bad/Dusche, WC, Belloot; lamiliär geführt; Tefgerege, Bis 1.7. 198-HP DM 48-; v. 1. 7.–25. 10. 1984 DM 54-. Auf Wunsch Zi./Frühstück möglich. PENSION "VERDINSERHÖHE", I-39017 Verdina b. Schenna, Tel. 0038/473/5 94 29; gemütt. neuerb. Pension in unverb. Hanglage; alle Zl. m. Du./WC, Salkon; 2 Einzetzi.; viete herri. Wandermögl.; wir sind preisgünstigt Zl. m. erweit Frühst. DM 22,-/24.- Bis 19. 4. u. Mei DM 20,-/22,-. Abends Tellergerichte möglich. Familiäre Betreuung. Fem. Franz Pircher.

Das sympathische Hotel in Panoramalage. I-39017 Schenna 1, Tel. 0039/473/9 57 35 In zentraler, sehr ruhiger, unverbauter, sonniger Lage; alle Zi. m. Bad/Duache, WC, Tei., Safe, breitem Balkon, Hallenbad (28°, Jet-Strömung), Sauna, Solarium, Fitneßraum, TV (ZDF u. ORF), Lift, Freibad, Liegewiese, HP Lire 30 000, - bis 50 000, - inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, Mentwahl, Salatbuffet; familiäre Führung. Märzzelt = Schennazelti – Zum Freundschaftspreis ab Lire 26 900



von Brixen. 14 herrliche Wanderwege, Reiten, Schwimmen, Kegeln, Wintersport in nächster Nähe.

Hervorragende Gastronomie: Eisacktaler Spezialitätenwochen vom 16. - 25. März. Dürfen wir Sie begrüßen? Verkehrsburo 1-39040 Feldthums, Tel. 0039472/45290

Ihr Hotel in Südtirol

große Komfortzimmer mit Farb-TV, Hallenbad, Tiefgarage usw. Wir bieten Sonderangebote zum Sjährigen Bestehen! Fam. Grünfelder, I-39020 Marling/Meran



Verdinser Wir wollen neue Freunde gewinnen und Stammgäste und Stammgäste

1-39017 Schenna/

wieder verwöhnen, deshalb beginnen wir die Frühjahrssalson in super-gün-stigen Preisen: vom 18.2. - 31.3. "SONNENSCHEINWOCHEN" HP ab DM 35.-Stigen Presert vom 16.2. "313. "SCHRUNNS-HEINWOCHEN" HP & DM 35.(Kinder b. 9 Jahren kostenlos) vom 1. -14.4 u. v. 29.4. - 30.8. "BLÜTENWOCHEN" HP ab DM 44.- Immer inkl. Hallerbad, geh, Freibad, gr. Llegew., Sauna Sciarkum, Balk Zim. m. Du/WC, TV u. elg. Tennie-Sand-Platz. Zudem: ins Ski- u. Wandergebiet Hirzer Hochplateau mit Selibahn (3 Gehminuten entf.) fahren unsere Gäste mit einer Sonderermäßigung von 30%. Bei uns beginnen die Wanderwege vor der Haustür, abseits vom Durchzugeverkehr. Das Kleinod Verdins lohnt sich! Bitte anrufen u. Hausprospekt anfordern! Familie Illimer

Wandern - Sonnen - Schwimmen

Stuls (1300 m. 26 km von Meran) auf der Sonnenseite des schönen Pesserentale, Herri, Warndergebret - Behagt Zimmer mit Bad od DuAVC. - Gemüß, Aufenthalbsraum mit Bar Fitnessraum, Ozon-Haltenbed, Solarium, Tischtennis, Liegewisse, überdachter Parkplatz. HP mit Gabelfrühstück ab DM 36 - Gunstep Pauschallangebote ab 01.05 - 10.06.84 Prospekt anfordern Fam Kupnan

DIREKTWAHL: 0039/473/85544

Komfortable Ferienwohnungen

ruh. u. sonnig. f. je 4-5 Pers., kompt. einger. Wohn- und Schigfraum, Kochnische, Bad/Du/WC, Balk., Padio- u. TV-Anschtl., Safe, Tel., gemütt. Auferthatitsr. m. Ber. Große Liegewiese, Parkol. u. Garagen. Sportzentz. Rabland m. Schwimmhed + Tennispt. in unmitteib. Nähe. Preis: Vorsaison Lit 23 000,- Hauptseison Lit 25 000,- im Mätz., vom 1. 5.–20. 5. 84 + vom 20. 10.–30. 11. 84 Sonderangebot: 14 bzw. 21 Tage butchen und mur 10 bzw. 17 Tage bazalien! Pam. Kuenz, I—39020 Rabland/Partschins b. Meran/Süddirol Tel.-DW: 0039473/311

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

\* Der schneesichere Oster-Tip mit dem familien-freundlichen Sparpreisi \* HOTEL

eiseralm - Südtirol 1900-2500 m netet während der Osterferien

Gnderskikurs und Liftbenützung vährend des Kurses und zusätzlich 50% Ermäßigung für jedes Kind (schlafen i. Elternzimmer) HP ab DM 59.- alles inkl. (Fruhs huffet - Abendessen - wöchenti. ounter Abend m. Buffet) - gepfles te Gastlichkeit-behaglicher Kom-fort - Haustaverne zur Unterhal-tung ( nur Hausgäste) - Großer Spielraum. Bitte anrufen: Tel. 0039471/72905 - 21071.

Auf Anfrage Hochtouren auch auf Gietscher - geprüfte Sid- u. Bergführer. Ein herzliches Will-kommen auf der größten Sidhochaim Europas

Geben Sie bitte

\* 紫春 春

**Pension Castellan** oberh, Partschins h. Meenrysödthol in sounig, malerischer Lg. – Schätzen Sie die Gemütik, einer Privatvil-laf Vorzüge, die die Erhohungssa-chenden b. uns finden, aussichtst. Terrasse, schön. Balk-Zim, m. Du/ WC. Lieuegarten, Parkol. UF (etw. Frühst.), DK 22-/27.- Ram. Micolus-st. Tel. 0039/473/371 64

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN

FS: 217 001 777asd DIE • WELT

WELT.SOAVEAG

Tel.: (040) 34 74 483

en sehentip in frohjahr FASCHING
Das ist unser rustikaler Banernhoi
ams dem 15. Jahrhundert. Stilvolle
Einrichtung. Frische Toste ms dem 15. Jahrundert. Survi Einrichtung. Prische Tagesprodu aus eigener Landwirtschaft. Fam. Atmosphäre. HP DM 38,-42. PENSION GSTIENERHOF I-3902

SPORTHOTEL OBEREGGEN

1-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiten

I-39050 OBEREGGEN/Südtirol/Dolomiten

Optimaler Winterurlaub in einem Spitzenhotel. Der sportlich, gesellschaft

Optimaler Winterurlaub in einem Spitzenhotel. Der sportlich, gesellschaft

ilche Sidtreft im OZONREICHEN Skiperadles, im gemütlichen Obereggen

line Skicenter Leitemar/Pampeago geht's direkt vom Hotel. Allein 20 Aufzugsantagen, 50 km Abfahrten. Schneeslicher b. Ostern. Skiverteh. Skivzugsantagen, 50 km Abfahrten. Schneeslicher b. Ostern. Skiverteh. Skivzugsantagen, 50 km Abfahrten. Schneeslicher b. Ostern. Skiverteh. Skivzugsantagen, 17.3. b. 23.4.

ski-Dolomiti. Unser Super-Angebot: Firmvochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.

ski-Dolomiti. Unser Super-Angebot: Firmvochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.

ski-Dolomiti. Unser Super-Angebot: Firmvochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.

ski-Dolomiti. Unser Super-Angebot: Firmvochen bis Ostern v.17.3. b. 23.4.

vansch exklus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowle-Winsch exklus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowle
unter Abende der buffet exklus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowle
unter Abende der buffet exklus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet-Bowle
unter Abende der buffet exklus. Wohnstudios (kl. Aufpreis), Begrüßungsdrink, Buffet Bowle
unter Abende der Buffet (

Zuhause fühlen am Kronplatz, Dolomiten

App. für 2–5 Personen in sehr gepflegtem Haus mit allem Komfort: Hullenhad. Sauna, Solmium. Lift. Garage. Frühstäck. Besonder interessant Januar bis April. sowie Mai/Juni und September/Oktober. Führung: Familie Pircher. Appartement-Hotel Parcher. # # # 39030 Olang/Südtirol, Tel. 0039474/46058, Tr. 400564.



1-38016 St. LEONHARD IN PASSEIER b. Meran / SUDTIFICE.
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Tel. 0039473 / 88128. Dee erate Heas an Platzi
Anch 1984 abn tolles Indicative Angebot bis as 45% giloshige
Anch 1984 abn tolles Indicative Angebot bis 2 and 45% giloshige
Anch 1984 abn tolles Indicative Angebot bis 10%
Od. Wanderer aufgepatit schon ab 19.2 - 10.3 und Sonaenscheln-/Wanderwochen ab 11.3 - 15.4 HP ab DM 50 - Selbstverscheln-/Wanderwochen ab 11.3 - 15.4 HP ab DM 50 - Selbstverscheln-/Wanderwochen ab 7.4 - 16 HP ab DM 50 - Selbstverscheln-/Wanderwochen ab 7.4 - 16 HP ab DM 50 - Selbstverscheln-/Wanderwochen ab 7.4 - 16 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP ab DM 50.30 - abn 15.4 - 27.4 und
scheln-/Wanderwochen abn 15.5 - 16.5 HP abn 15.5 - abn



Erleben Sie einen individuellen Urlaub Im im sonnigen Bergland des südlichen Bayerischen Waldes

Wir bielen besonderen Wohnkomfort, Erhoking fern vom Missentourismus, für alle Jahreszeiten abgestimmt: Tennis, Reiten — Pferdeboxen für Gastpferde — Sauna, Schwimmhalie, Ekstockschießen, Asphaltstockschießen, ausgedehnte Wanderwege, Skillanglauf, Angeln, Golf, Kinderspielhaus. Sie wohnen in landschaftstypisch exklusiv eingerichteten Bungalows, Appar tements, & Gutshofzimmern.

VP 52,-- bis 112,-- DM. HP und Diāt möglich. Kinderermäßigung. HOTEL GUT GIESEL





HOTEL GOLDENER HIRSCH

Rothenburg ob der Taubei Komfort und Ruhe über dem Taubertal Restaurant: Die Biave Terrasse 145 B. Tagungsröume Garagen u. P. Telefon 0 98 61/20 51 Telex 06-1372



Winter-Kur und -Urlaub im **Landhaus Rehbichl** Bad Wiessee. Lassen Sie sich verwöhnen in kultiv. pers. Atmosph. Zi. m. Dusche und WC, vorzügliche Küche, HP, gr. Frühst. bis 12 Uhr, Abendessen.

Winterpauschale v. 6. 1. bls 20. 4. 1984 ab DM 343,- wöchentl. Tel. 08022/810 29

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene









ganze Familie im schnessicheren Winter-

terwanderungen, Rodeln ● Spezialkurse für LL + Alpin

• div. Freizeiteinrichtungen

8373 Bodenmais / Bayer, Wald Tel. 09924/541. Telex 869133



 $\star$  FASCHING ONNE TRUBEL  $\star$ yon 27. 2-9. 5. 1984 olen u. Brandungswell

nd exidusivem 3-Gänge-Menii (HP) DM 425,-, p. P. im DZ EZ-Zuschlag DM 15,- pro Tag

\* WEISSE WOCHEN \* (7 Obernochtungen HP) DM 595,- p. P

\* ALPAMARE-WOCHENEND \* 2 Obernochtungen HP) ab DN: 164,- p. P.

Kürzere oder Ringere Aufenthalts sind möglich

HOTEL JODQUELLENHOF Luciwigstraße 14 8170 Bad Tötz, Tel. 08041/50 91



Winterspaß für die

sportgebiet am Großen Arber Ideale Bedingungen für Langlauf, alp. Skilauf, Win-

Preiswerte Arrangements, 2. B. 7 Tage m. HP ab 455,= mit Schwimmbad Sauna und Fitneßgeräten Vorzügliche Gestronomie, attraktive Ferienprogramme



Die feine Art, Bier zu genießen... in Pflaum's Posthotel. Über 300 Jahre Familientradition haben das Festspielhotel oor den Goren Bayreuths geprägt.

Nümberger Straße 14, 8570 Pegnaz. Tel. 09241/404

Unübertrefflich

das neue Berg- und Sporthotel Neubichler Alm auf dem Sonnenplateau des Berchtesgade-ner Landes. Hallenbad, Sauna, Solarium, Kegelbahnen, Tennis-plätze, Eisstockbahn, eigener Schlepplift

Alle Zimmer m. Bad, WC, Balkon, Radio, Telefon. Lassen Sie sich 7 Tage verwähnen, Inkl. Halbpen-sion (Alm-Frühstücksbüfett + Abendmenti) zum Werbepreis von nur 386,- DM. (Gültigkeit 10. 2.–1. 4. 84)

Ab Roum Ruhrgeb. Anreisemög-Richkeit in modernsten Fernreise-bussen: 24, 2.–4, 3. / 2. 3.–11, 3. / 9. 3.–18. 3. / 16. 3.–25. 3. / 23. 3.– 1. 4. 84 inid. Fahrt v. HP nur 498,-Katalog u. Farb-Hotelprospekt auf Anforderung: TRD-Reisen, Postfach 460, neubalm, 4600 Dortmund, Tel. (0231) 57 58 20 eder: Berg- und Sporthotel Neubichler Alm, Kleinhögi 87, 8235 Piding, Tel. 08656/874

Komfort. Fewo-App. bis 28. 6. s. ab Sept. 84 bes. ginstig zu verm. 1 Wo. f. 3 Pers. 195, + NK, 2-Raum-App. f. 4-6 Pers. 280, - NK, kompl. ansge-statt. Dn./WC, kł. KD., TV, Terr., Lie-gew., Li-Loipen ab Hs. TP mögl., Tennis, Schwimmen, Beiten i. d. N., Viele Wandermöglichkeit Tel. 08585/256, Gasthof ALTRAMMER 8391 Fürholz B.W.

HOTEL SAPPLFELD in absolut ruhiger Lage, ge-nießen Sie einen hertlichen Blick über das Tegernseer Tal. Das Haus — exclusiv in

Landhaus

der Ausstattung und an-spructsvoll im Komfort und feiner Küche. Hallen-scheimmbad, Sauna, Sota-rium u. Fitnebraum, Med.



Ritte

THINKE

ii.

GUNSTIGE FRÜHJAHRS-PAUSCHALWOCHEN Wir senden Ihnen geme unseren großen Hausprospekt. Ihre Familie Klumpp antz Bad Wesse im Septimit 8 - Trieben 98822/82047/68

STEIG MAL AUS, ZIEH NORDWÄRTS Skifahren können Sie bei uns nicht, aber Ruhe und Erhohme finden Sie bei uns allema!

Berghotel "Brotjacklriegel" - 8359 Daxstein

800 m - Bayerischer Wald - Familie Rudolf Jobst - Tel. (0 99 07) 3 57

dir. am Wald, 34 Betten, alle Zi. Du. /WC, Tel., Balk., herri. Hangiage, gr. Sonnenterr... Liegew., 7-Tennis, nahe Nationalpark u. gr. Stausee, gutmark. Wandergeb. Angeln, Skilit. u. Li-Loipe a. Hs., VP 45, , HP 39,50 DM (VS 41,-/35,50, NS 0/F mögl.). Prosp.:

### Notification of the control of the c

#### KURHAUS HOTEL Seeschlößchen Exklusive Atmosphäre, Seewas



bad (29°), therapeut. Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, Sauna, Sonnenbank, Fitneßcenter. 2-Tage-HP-Wochenendpauschale ab 148,-7 Tage HP ab 69,- pro Pers./Tag. Sonnabends and sonntage Sonnabends und sonntags nachmittags Tarztee, sonnabends "Kajūte" geöffnet.

Neu: Ferienappartements ab DM 70-

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Jugendreiterferien (v. 8-14 J.) auf Schloß Westerhof, individuelle Betreuung durch Fachpersonal, fam. Atmosphäre, kein Massenbetrieb, hübsche Zimmer, zuverlässige Pferde, Reithalle, Parcours u. Reitlehrer. Tägl. Reit-stunden und Vollpension DM 48,-. **Hotel Schloß Westerhof** 3355 Westerhof, Tel. (055 53) 14 02

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Rotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kuru. Erholg, bietet das Roeipp-kurhotel Wiesenbeker. Teich. 3422 Bad Lauterberg. Tel. 0524/33 09. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Neu: Schön-heits- und Schrothkuren mit garantierter Abnahmediät.

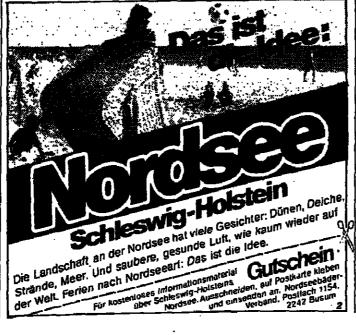



reizvoll in der Frühsalson mit all ihren Vergünstigungen. ... die sportliche Insel Tennis Wattwandern. Relten. Radfahren (Verleih).

die bunte Insel Schiffs- und Busausflüge. Kutschlahrten Kutschlahrten, Museen und Galerien,

, die gesunde Insel \* Pauschalengebot

(gullig bis 15.6.84) A Pers ab DM 315,





STRAND 2440 WEISSENHÄUSER STRAND OSTSEEBAD - TEL (04)6(1 490)

Hatlenbad ab 44,- DM.

Northeelreuden für Martter + Kütsal oder Vater + Klad, Ome + Klad die Erholung für Preisbewuß Auton Sie an, wy beraten Sie ensersiel - Dürekt am Strand 2045 72 1555 | DTX Lankteels - Insel olme Auto (2040 72 6070 M 338002 w





Moorheilbad Bad Grund Auskunft durch Kurverwaltung 3362 Bad Grund + Tel. (0.53.27) 0.20.21

Erieben Sie die Nordseelnsel Langeoog Lassen Sie sich verwömen im patisment-Hotel DEUTSCHES HAUS Gemitil. Appartements, erstki. Kitche 1 Woche Vollpension ab DM 328,-1 Kind bis 6 Jaime kostanfrei. Jedes weit. Kind bis 6 J. 50 % Ermäß Telefon: 04972/257



Preististe jetzt gleich anfordern. Dazu Inserat einserden oder einfach anrulen.

Absender NMM-1 Tel.: 05524-Bad Lauterberg im Harz Postfach 3422 Bad Lautemorg

er Insel Norderney?

DM 69,- p. P. p. Teg inkl, Begrößungsdrink, Fröhstücksbüfett und ...
PANORAMA-HALLENBAD - SAUNA - FITNESSCENTER - BAR
APARTHOTEL HAUS AM MEER
2982 NORDERNEY, TEL 04832/30 88 Active to the control of the control Stantt. Kurtnaus Bad Ems bei Kobi Tal. 02603 - 3016 Lahneten/Kobie Tel. 02821 - 151 Komforthotels mit Hallenbad und Sauna. Urtauto mit othra 2 Tage VP 244,-. 2 Tage HP Kurzurlaub: other mai aus-spannen, 4 Tage HP 319,-Termisiques init. Hotel 1 Woche
(30 Std.): Hotel Rhein-Lam HP 874...
Hotel Bad Erns 0F 740... 1 Woche
(20 Std.): Hotel Ead Erns 0F 615...
Wochenends (64/6 Std.):
Hotel Bad Erns HP Ems-Special archlank+fit": 21 Tage VP Hotel Bed Ems Inid. Special-local Kur- und Feness-Preise in DM pro Person im Doppetzimin Prospekt used Buchungen: Tet 02621/3066 Reservierungs-bliro 🗹 Rhein-Lahn Postfach 2:25, 5420 Lathnetels

#### 

お か か か か か か か か か か か か か か か

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Arzt für imn. Krankheiten (Ermäß. Vorsalsonpreise)

Geriatrie, Hetifasten, Digien: Lift. Alle Zi. m. Bad oder Du./WC. Amtatalaf. Beihittetä

evolat in

itilen .

...

....

( n = -

erderie G H (P) (

1

----

)!E!

\* 4 4 4 4 4 4

Brief.

ON THE

\_\_\_\_\_Œ

٤].

Halienschwimmbad, Sauna, Klinisches Labor, Check up Emittlung von Fliskofaktoren, Medizinsche Bäder, Moor, CO, Trocken-gasbad, Massipen, Kraim 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 2 0 52 81/40 81



Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen auf Anfrage gem zu. KLINIK AM PARK GmbH & Co. KG 4934 Horn-Bad Meinberg 2 - Wällenweg 45 - Postfach 23 40 Telefon (0.52.34) 9.80.61



für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlag-anfall und chirugischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna u. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhlger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihilfefähig (außer Zelltherapie) Lichtentaler Allee 1/ 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

Zeltherapie Privatärztl. Ilkenberg-Institut Zelitherapie
und Akupunktur für Naturheilkunde
und Akupunktur für Naturheilkunde
im Kurbotel Ascona
Auch ambutante Behandlung u. Gefrierzellen mögl.
Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/89

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

~ 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Delibrück - Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

**Kneipp-Schrothkur** Senioren-Ferien

Kur-Ferien Herz-Kreislanf, rheumst. Formenkreis, Managerkrankheit. Übergewicht. Alle med. Anwendungen in geschmackvoll eingerichtetem Hans. Sole-Schwimisbad 32°. Zimmer mit Du./WC. Amtstelefon u. Radio. Übernachtung mit Frühstlicksbüfett ab DM 52°. mis 1. März 10% Rabatt. Kein Kurzwang. Berinife fählig! Bitte Prospekt anforderu:

Kurkiniken Dr. Wagner, 7595 Sasbachwalden, Tel. 07841/64 31
(Nähe Baden-Baden und Straßburg)

Kurhotei Bärenstein

4934 Horn. – Bad Meinberg 1, Tentoburger Wald, Telefon 05334/833/4. ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKUREN, NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schroth- u. HCS-Kuran (geziehe uewichtsabhahme), Knotopkuren, Ozosbebondking, Thymosochrach-Be-bundkung (THX), Fungo. Hallenbad 28°, Solarium, Sauna. Allwetter-Tennis-platz, rub. Lage, dir. am Wald. beihilferähig bei Schroth- und Knetopkuren. VP 53,- bis 70,- DM. Auf Wunsch Prospekt.

Hasenpatt 3. 2 05281/4085

3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Beihildefähig gemäß § 30 GWO Kuren und Fitnesskuren Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Gerlatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diğt und Fastenkuren, Pauschalkuren,

<u>en la financia de la complició de la complició de la completa de la completa de la completa de la completa de</u> La completa de la com

Intensive Therapie und Erholung im Hochsauerland

medizinische Betreuung durch qualifiziertes Arzteteam unter Leiung eines Internisten bei: Bandscheibenschäden, Wirbel-Rheume, Herz/Krelslauf- und osychosomatischen Erkrankungen

ie Obergewicht. Regeneration durch gezielte, ārzi ich verordnete und überwachte Bewegungstherapie und Emährung. Raucherentwöhnung, Ruhe und Entpannung durch autogenes Trai-ting. Schwimmkurse für Nicht-

Die Klinik ist herrlich gelegen, modern ausgestattet und verfügt über umfangreiche diagnostische und therapeutische Enrichtungen. Stationäre Behandlung im Einzel-



oder Doppetzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radio, Telefon einschließlich medizinischer Betreuung: 1 Woche ab DM 732,—,

3 Wochen ab DM 2.036,---. Alternativ: Kassengerechte Einzelabrechnung. Preis für Unterbringung und Verpflegung: 71,50 DM – 79,50 DM pro Tag. Beinittetähig, direkte Abrechnung

der Kuranwe dungen mit Kranker kasse möglich. Welfere Infornationen erf

**Fachklinik** Hochsauerland Withelm Koch KG 3542 Willingen Telefon 0 56 32 / 60 11, Herr Slow

Herz/Kreislauf - Asthma - Bronchitis

■ alle Kurmittel Anschlußheitbehandlung indiv. ärztliche Betreuung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchjale

 39 m² großes Appartement. Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostssekurklinik Holm – an der (Geler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

ASTHMA-KLINIK NAUHEIM

 Emphysem – Brenchitis – Herz/Kreislauf stik, Entwöhnung vom Aarosol-Milibrauch – Einsparung ien, intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation:

**Enddarmerkrankungen** 

36 Johre Erfahrung in ambulanter Diagnostik und Behandlung (auch operativ). Speziell: nichtoperative, weitgebend schmerztrele Behandlung auch schwerster Fille von Hämorrhoidalleiden mit Aftervorfall.
Ferner Behandlung von Darmrissen, Polypen, Etzem, chron. Verstopfung.
Ausheilung von Afterfisteln oft ohne Operation.
Durmkrebsvorsorgeuntersuchung. Persönliche Betreumg durch speziell ausgebildete Arzte verschiedener Fachrichtungen.

Auskunft und Literatur: 05222-58047/48 Institut für Proktologie, Goethestr. 37, 4982 Bad Salzufien

Durchbiutungsstörungen der Beine - Leistungsabfall rterielle Infusionen - Ozon-Sauerstoff-Ther. - Blutwäsche u. a. sche Regenerationskuren mit Organsubstanzen

Kurheim Noite - 4902 Bad Salzuffen Arzil.Leitung, sust.Prosp



Postfach 1660 Telefon 05621/4002

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
Schlankheitskuren

Schlankheitskuren
(Akupunktur - HCG)
I ell-Therapie
Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
Rheuma-Spezialbehandlungen

KURKLINIK BAD BERGZABERN nev: Chelat-Therapie



Fachärztliche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Äbteitung für alle Kuranwendungen

Aktive Bewegungstherapie -Hallenschwimmbad 30 Grad C

**THX-Thymus-Frischextrakt** Original nach Dr. Sandberg, neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie

nach Asian, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Huneke, Homöotherapie. Neu: spezielle Entschlackungskuren für Rheuma u. Arthritis. Eleganter Hotelkomfort in ruhlger, klimatisch bevorzugter Lage, Pauschal- und beihilfefähige Badekuren.

Kostenioses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St.Georg 5483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Sophienhaus im Parksanatorium Klinik und Sanatorium des DRK für innere Krankheiten Ganzjährig - Beihitefähig - Moderne Therapie-Abteilung Parkstr. 37 - 4902 Bad Salzuffen - 2 0 52 22 / 18 40 Pirtzi. Ltg. Dr. med. H. Gelinsku - Bitte Prospekt anfordern

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schloßplatz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärztliche Betreuung b. Berz-u. Kreisfaufkrankheiten, Rheuma-u. Gelenkrankheiten mit den Pyrmonter Heilmlitteln. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, beihäfefähig, Hoosprospekt. Vor-u. Nachsalson Ermäßigung.



★ Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ★ Klomöopathle-Heilverfah \* Keeipp- and Badekuren nach Prof. von Ardenne \* Ozon-Eigenblutbehandlung \* Aktivprogramm



Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, VP ab 99.- DM ärzti. Leitung Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurbotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hoheleye

Am Kurpark - Tel. 027 58/313 Telex 875 629 leben auf Hohel





13.11.5

Leber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreislauf, Diabetes, Rheuma, Stoffwechsel, Regenerationskuren, Gentarie: Alle kilnischen Einrichtungen, Röntgen, Ergometrie, Endoskories, sämt. Diäten, Bedeabteitung, naturi. Mineralbäder, Hallenbad. Beihitlefähig. im Kurhaus "Baissiers" Aufenthalt auch ohne ärzti. Behandlung. 8730 Bad Kissingen, Bismarckstraße 52-62, Tel. (0971) 1281

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: Sauerstoff-

Mehrschritt-Therapie nach Proj.

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Äslankur, Niehans-Zelltherapie Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, 1HX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unter-

haltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

REGENA 8788 Bad Bruckenau Simital 1
Tel. 097 41 501;



-Köhnlechner 👈 Vital-Center GmbH

Alle Naturheilverfahren

THX-Thymusfrischextrakt nach Dr. Sandberg Frischzeilen (Spender-Tiere), keine Trocken- oder Gefr.-Präp. Chelat-Therapie

(bei Arterienverkalkung) Hirschstr. 2 · 7570 Baden-Baden ② 07221/26996 7291 Besenfeld bei Freudenstad 207447/566

Frischzellen

Hamburg. Tel. 04154/62 11

Regenerationskuren Ausführliches Postkarte oder telefonischer Anruf genügt PRIVAT-KL:NIK Dr. Gafi

Frischzellen

KOSMAS-KLINIK

#### 

# Badenweile

Erholung im Land der Thermen und des Weines

Info. Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

mit Appartements im Park. Das ideale Haus am Kurpark mit hoteleigenem Thermali Hotel Ritter bad bietet Ihnen erholsame Kur- und Ferientage. Zentrale Lage Eig. Parkplatz und Gara-gen Ganzjährig geoffnet Beste Küche. Reservieren Sie rechtzeitig. Tal. 0 76 32 / 50 74.

Hotel Anna hre Gewähr für eine gute Erholung. 80 Betten in modernster, behaglicher Ausstattung. Runinge. aussichtsrerche Lage, Hallenschwimmbad, Solarium, Massage, Fitnessraum Frünstein, Telefon 07832/6031. 7847 Badenweiler Geöffnet ab 11. Februar, "à la carte Wochen" und Vorsalson-Preise

Neues 80-Betten-Komfort-Hotel. Bitte lordern Sie unsere ausführlichen Pro-Schwarzmatt Spektunterlagen an. Familie Mast-Bareiss, 7847 Badenwelter / Südechwarzwald. Hotel Viktoria

Badstraße 5. Emmalig Schone, ruhige Aussichtslage, 3 Minuten zum Kurpark und Bädern. Neu eingerichtet, alle Zimmer mit Du / WC, Telefon, Thermalhallenbadbenutzung, Balkon Eine gepflegte Atmosphäre, und gute Küche erwarten Siebenutzung, Balkon Eine gepflegte Atmosphäre, und gute Küche erwarten Siebenutzung, Balkon Eine gepflegte Atmosphäre.

Appartementhaus
7947 Badenweiler 3 - Lipburg, Tel 07632/60 18 Sehr ruh. Sodhanglage, eine Ferienoase
direkt an den Weinbergen. Ideal zum Kuren u Wandern Alle App. m. Du/WC/Kuche, TVAnschl., gr Balkön, Hallenschwammbad, Sauna. Solarium. ganz J. geöftnet. Prerse 65.-/85.je Whg. Bitte Hausprospekt anford I Neu: App. Winkelhus, Ernst-Schaffeltstr. 3. Komfort App.
im umgeb Bauernhaus 2-4 P. 60,-/80,- m. Hallehb.-, Sauna-, Sol.-Benutz i Jägerwinkel

Kursanatorium

Beihitlefühiges Privatsanatorium für alle inderen u rheumatischen Erkrankungen. Auch Naturheilmeithoden, Akupunktur, Neuraltherapie. Thymustherapie Med Bade- Kneipp- u. Massageabteilung, Hallenbad, Rekonvalezzenz, Vorbeugekuren, jede Diat. Genstiges Pauschalangebot Autogenes Training. Tel. 0.76.32.750.21

Kursanatorium

Stoati anerk beihitl. Sanatorium für WiRBELSAULE, GELENKE, ALTERSERKRANKUNGEN. Facharzte für konventionelle u biolog Therapien, Massagen, Sauna. autogen Training, Kaltetherapie nach Dr. Quellenhof Yamauchi, Japan, Bewegungsübungen in neuen Gymnastkräumen. Thermalbewegungsbad i. Bedenweller, Bismarck- H. (35?). Thermalschwimmbad im Garten (26?), vorzügl küche (Diat. Reduktions-, Vollkom-, Entstr. 2, Tel. 07632/5068 schlackungs- u Vegetarierkost) Quellenhof - Ihr Sanatorium m. d. Originalwasser der Römerquette.





Erholung im südlichen Schwarzwald in einem Hotel mit persönlicher Atmosphäre

3 für 2 im Frühjahr 3 Wochen Halb- oder Vollpension und nur 2 Wochen bezahlen vom 1. März bis 8. April.

> 7847 Badenweiler (zwischen Freiburg und Basel) Telefon: 0 76 32 / 710 - Telex: 17 763 210 + Ausführlicher Hotelprospekt mit Angeboten.

Eisental-Affental

Der Ferien- u. Weinort am Fuße des Schwarzwaldes zw. Baden-Baden u. Bühler Rebland gelegen, bietet Ihnen Rühe u. Erholung in preisw. Gasthöfen, Pensionen, Privatzimmern u. Ferienwohngn. Prospekt anfordern: Fremdenverkehrsverein, Weinstr. 110, 7580 Bühl-Eisental, Tel. 07223/234 16

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!



Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter individueller Betreuung für den idealen Winter-Kurzurlaub. Exzellente Küche. Oase der Ruhe über dem Rheintal (800 m ü. d. M.),

in großem Waldpark, abseits der Schwarzwaldhochstraße, 15 km von Baden-Baden. Loipen – Skilifte – Eisbahn – Rodeln in der Nähe des Hauses. Gebahnte Wanderwege. Hällenbad, Sauna, Bäder- und Massageabtellung.

Gruber-Kosmetik.

Auf Wunsch: Ärztliche Betreuung, alle Diätformen (auch Reduktionskost ohne Genußverzicht). Günstige Pauschalangebote.

Ideales Domizil auch für Management-Meetings, Seminare etc., mit Konferenzräumen bis 25 Personen. Kurhaus Schloß Bühlerhöhe 7580 Bühl 13 · Telefon: 07226/50 · Telex: 781 247



Urlaub im Schoee – Winterspeß im Schwarz – Sport – Erbolung – Kur – Wandern – Schw - sport - Erpoting - Kur - Walterin - Schwaliser - Genleßen Sie den Komfort-Neuben, die gepflegte Küche und persönliche Atmosphäre. Hallenbed 29°, Strudelbad 35°, Meerwassarpool 32°, Solarium, Sauna, Pitneß, Metsegen, Kneippkuren. Ein Haus zum Wohlfühlen!. VP ab DM 65°, - HP ab DM 56°, - Unser Farbprospekt informent Sie. Tel. 07447/10 22

7580 Bühl 13/Schwarzwaldhochstraße · Tel. 07226/226 15 km oberhalb Baden-Baden, 800 m ū,d.M., Haus mit kultivierter Atmosphäre, rustikal, behaglich, angenehm, idealer Standort für Ski-lauf an Loipen und Pisten. Terrasse, Hallenbad, Sauna, Solarium. Unser Jubiläumsangebot: Nach der 1. Woche 10 %, nach der 2. Woche 20 % Ermäßigung. Wir senden Ihnen gerne unsere Festschrift. RESTAURANT · CAFE · "HUBERTUS-STUBE"



. das Idyllische – direkt am See.

Für alle Kamevalsmüden und "Antijecken" Ruhige und erholsame Tage im Schwarzwald zu Preisen, die Ihnen bestimmt Spaß machen. z. B. 2 Tage inkl. **HP DM 156**— 3 Tage inkl. **HP DM 252**—

Seestraße 16, 7820 Titisee-Neustadt, Telefon: 07651/8152

Appartementhäuser, Schönwald/Schwarzwald Heilklimatischer Kurort oberhalb Tribergs, 859–1100 m, App. in ruh. Lage, 2 bis 2 Betten, erstki. Ausstatung, Hallenbad, Sauna, Solarium, medizinische Bäder. L. u. M. Herbst, 7741 Schönwald, Postf. 1111, Telefon 9 77 22 / 55 68.



die 40-sertige bunte Urlaubsfibel informiert Sie über preiswerte Urlaubsmoglichke wetten, daß Sie überrascht sind ...

Coupon ausschneden, auflieben und einserden, 3 Freiaufenthalte von 1 Woche für je eine Person werden verlost! Postfach: 11491

Südschwarzundd
Anerkannter Luftkurort, 7894 STOHLBGEH, 450-800 m, im südlichsten
Teil des Schwarzwaldes, schömste
Lage an der Schweizer Grenze. Sehr
preiswerte Hotels, Gasthäuser, Privatzimmer, Perienwohnungen und
Ferien auf dem Bauernhof.
Prospekte
Korverwaltung 7894 Stökdingen
Tut. 07744/466



ile. Hauseig. Unti ogr. Febr./März Sonderangebot, 7 Tage HP ab 316,- DM p. P. 5 Tage DM 70,-

F . 1 E Militara (II)

Wo nicht nur Wein von der Sonne verwöhnt wird.

Frohes Wochenende in der Ortenan Badische Weinproben, 4 Kegelbahnen, Schwarzwälder Vogts-bauernhöle, Straßburg u.v.m. (Informationen anfordern) deal für Individualisten

und Gruppen Wohnen im Luxushotel Panorama-Hallenbad, Sauna und Sonnenbank 52,-

pro Person im DZ EUROPAISCHER HOF OFFENBURG Telesion 07 81/50 50 . 7600 Offenburg



 Regeneration und Revitalisierung durch Doppelsauerstoffbehandlung mit Ozon-Sauerstofftherapie und Sauerstoff-Mehr-schrittherapie nach Prof. Ardenne
 Bekamplung des Volksleidens (Arterio-2. Bekamptung des Volksleidens (Arterio-sklerose) durch Chelat-Therapie
3. Individuelle biologische Organtherapie Med. Arzi- und Bäderabteilung unter lach-Fam Ringwald Med. Arzi- und Bäderabteilung unte 7290 Freudenstadt, Am Golfplatz ärztlicher Leitung. Tel. 0 74 41/70 37, Positach 580 Informieren Sie sich unverbindlich. Komfort-Zimmer, Hallenbad, Sauna, Sonnenstudio, Hotelbar

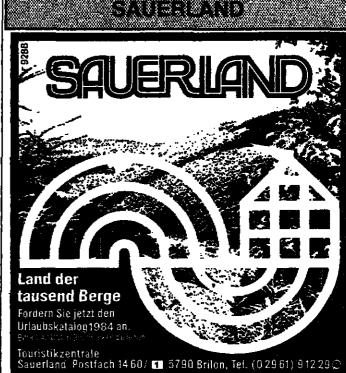

Landgasthof "HUBERTUS" 5944 Fleckenberg (Hochsaverland) Tel. 92972/5748. Ein gedieg. Landgasthof, abselts v. Straßenver-kehr, Behagischkeit, Ideale Wintererholung. Alle Zimmer mit Bad/ Du., WC u. Baikon, Lift. Winterabende om Kamin, 30 km gebahnte Winterwanderwege, 3 Landfauflotpen, Skiliftnähe, Hausprospekt.



STORMANN'S NEUER FACHWERKBAU SCHWIMMBAD MIT WHIRLPOOL IST IM HAUSPARK INTEGRIERT.



AM SONNENHANG, DAS NEUE HALLEN-TEL 029727456

5948 SCHMALLENBERG (HOCHSAUERLAND)

### FERIENHAUTER FERIENWOHNUNGEN

1700 Schweden

1 Woche mit Fähre und Auto 330, Verl-Worftir die ganze Familie ab 176,-

TT-Saga-Line Mattertwiele 8, 2000 Harr

Cote d'Azur Villenappartement

eleg. möbl. Villenapp. in Villefranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen), gr. Terrasse m. Meeresblick, priv. Swimmingpool. Tel., ied. Komfort, für 2-4 Personen vom Eigentilmer direkt zu vermieten. Amfragen Montag bis Freitag von 9–18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/662/7 1 40, die übrige Zeit sowie Sa. + So. unter Tel.-Nr. 0043/662/51 44 65

befinden sich unsere zwei nebeneinander liegenden Komfort-Appartements (zwischen Nizza und Antibes gelegen) mit großen Meeresblick-Terr., 48 Schritte zum Sandstrand, vom Eigentlimer direkt zu vermieten. Anfragen Montag bis Freitag von 9–18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/862/7 41 00, die übrige Zeit, sowie Sa. + So. unter Tel.-Nr. 0043/852/51 44 85

Urlaub in Frankreich '84

so gunstig wie nie!

Bungalows und Strandhotels

Clubs und Sportferiendörfe

● Urlaub im Hausboot etc.

FLUGURIAUR KORSIKA '84

von 7 deutschen Flughäfen

FRANKREICH '84

für die Selbstanreise

Viele Preise günstiger als im Vor-

jahr und dazu noch 3% Früh-

buchemachlaß auf alle Preise

bis 29, Februar '84

Die neuen Sommerkataloge

senden wir Ihnen kosteniosi Dieses Jahr Urlaub mit

**FRANCE REISEN** 

Ihr Partner für Frankreich

Theresienstr. 19 - 8000 München 2

○ 0 89-28 82 37

In ERGUY-PLAGES
7 Strände, ideales Klima, Fischerha-len, Villen u. Wohnungen. Interes-sante Prelse; Junl, Juli u. Sept.

Agence Pierre Tillon 11, rue Foch – F-22430 Erquy Tel. 9833 (96) 72 30 26

🛮 Ursula Lotze 💳

vermittelt für

Vacances France VF

sorgfältig ausgewählte Ferienhäu-

ser. Villen und Wohnungen an

allen französischen Küsten.

Telefon 0211/58 84 91

Côte d'Azur/St. Tropez

Wir vermieten voll einger. Luxus-Wohnwagen im Golf v. St. Tropez in Port Grimand, dir. a. Wasser. 6. Hecker, Flukenweg 14, 4230 Ru-tingen 6, T. 92102/692 32

Ihr Spezialist für France -

Holes an allen Kusten erracurson ausführlicher Agence Française

Herault – Südfrankreich

25 im v. Meer. In ruhigem, typ. fran-zös. Dorf, möbl. Haus für 3-4 Pers.. April-November 14tägig o. monati. J. POULAUD, F-34230 USCLAS Par PAULHAN. Tel. 0033/67/25 04 42 (nach 20 Uhr)

Korsiko: Ferlenhous an schöner Meeresbucht, feiner Sandstrand und sauberes Wasser, zu vermieten Tel. 02102/6 85 75

Korsika Villa zu vermieten, 6 Personer Telefon 06121/56 49 79

St. Tropez

Komfort-Landhous im provenc. Stil,
Spitzenlage, beste Ausst., 8 Betten,
von Privat zu vermieten. Noch mehrere Ursanbstermine frei. Anfr. unter
WS 55295 an WELT am SONNTAG,
Postfach, 2000 Hamburg 36

Zwischen Monuco E. St. Tropez Luxusvillen m. Pool zu vermieter Telefon 0571/2 36 51

Forionhöuser in Mimizan-Plage/Atlantik Südwestfränkreich

vermieten, direkt vom Eigentümer

(003359) 33 41 22

Tet 07 11/25 10 10 25 10 19

in den schönsten Gebieten Frankreichs und Korsikas.

#### BLAND

RVS Reise Vermietungs Service wartet auf mit zeitgemäßen Ferienwohnungen auf der Insel

#### Wangerooge

"Die Perle der Nordsee" 1984 haben wir eine Reihe neuer FeWe direkt am Meer, ruhig und zentral, mit Swimmingpool – solarbeheizt, Sauna, Fischgrill, Räucher-kammer, für kleine u. große Familien. In der Vor- und Nachsaison sind unsere Preise klein. Wir haben noch Wohnungen frei in den Oster- und Sommerferien. RVS, Zedeilusstr. 34, Postfach 209, 2946 Wangerooge, Tel. 04469/13 06 u. 701

Unser spezieller Service: Yachtcharter mit eig. Motoryacht - Taufrische Nordseeaustem aus eig. Zucht beim Meeresbuffet in uns. Spezialitätenrestaurant Tschako.

FERIENDORF WINGST

Strandparks | FWo.dir.a STRAND > 28 4 Pers 46-113. 4 H-bad, Saun, Sal, F-7V Sytt/List-Sonnenland Kft-Reetdachbs. bis 12.4. u. ab 15.9. frei, auch Termine im Juni/Juli noch frei. T. 04102/5 73 77

INSEL SYLT Appartement-Verinletg. Billy Honice Ferien-Whign, auf der gesamt, Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Bösum, 2-Zim.-Apportement frei. Teleton 0451/6 34 27

**Bijsum** 2-Zi.-Kit.-Ferienwhg., Südterrasse, frei Frühjahr/Sommer 1984 Tel. 040/721 85 21

Frühsommer im dörflichen KAMPEN Großzügige Ferienwohnungen in ru-hig gelegenem Reetdachbs, zwischen Dorf u. Watt. Haus BRÜNSHEIDE 040/44 42 44

**SPIEKEROOG** 

St. Peter-Ording, exkl. gemitl. Fer-Hs.. Gart., Terr.. Balk., Gesch'sp.. Waschm., Farb-TV, Tel., noch Östern u. z. T. Somer Trel. T. 040/33 76 24 o. 220 00 14

Wyk auf Föhr gemütliche Ferienwohnung, 4 Pers. 2 Schlafzi, Tel. 0202/46 11 70 "SYLTHAUSER" FRANCK Vermietung exkl. Friesen-Binzelhs, mit Garten Vorsaisonpreise. Tel. (0911) 54 02 03 ab 18 Uhr oder 040/86 12 79

Sylt, kft. reetged. Ferienhs., Farb-TV, Tel., bis 28, 5. u. v. 25, 6,-21, 7, 84 frei, T. 0561/49 21 53

Westerland, dir. a. Strand.

Komf. Apt. frei – Tel. 04381/
486
1 El. bis 4. 8. u. ab 1. 9. 84
2 Zi bis 16. 6. u. ab 15. 9. 84

Sylt gepflegtes Reeldachhaus nahe Strand, Tel. 04102/559 02

Westerland/Südstrand Fewo zu verm., 3 Z., Ka., Bd., f. 4 P. einger., sep. Bing., DM 150./fg. frei b, 21. 7. 84, frei ab 24. 2, 84, T. 04651/ 2.40 66 0d. 2.29 36

Westerland/Sylt nenterrasse. Fordern Sie bitte unseren Prospekt an. 2280 Westerland, Pf. 1627. od. 04651-25150 od. 23365

insel Sylt

Behagliches reetgedecktes Ferienhaus, 115 m², in Kampen, ruhige Lage, gute Einrichtung, Tel. 82294/ 644 92 Exkl. Urlaub in Keitum/Syli

Reedachhausteil. 120 m², ersikl. Ansst., großz. Wohnber. m. Kam., 3 Schl-Zl., 2 Terr., frei v. Febr. bis 24. 6. (auß. Ostern u. Pfingsten) u. v. 6. 8. bis Ende Sept. Preise je nach Sais. DM 180,- bis DM 350,-. Tel. 040/480 13 32 (von Mo.-Fr.)

St. Peter-Ording und Schobill/Husum Kft. 4-Pers.-App's, zu vermieten. Tel. 04841/5681

**Westerland/Sylt** 

Fer'whgn, i. Landh'stil m. allen Komf. wie Farb-TV, Video, Radio om: We Farn-1v, vuce, name, el., Schw'bad. Sanna. Sonnenbank, eschirtsp., Wäsche, 300 m z. Strand Kurviertel. Günst. Nachs'preise m. 0-40% Preisnachl. 2 Pers. ab 60,-, 4 Pers. ab 100,- Hausprosp. anf. Nicis-Hēs, 2280 Westerlond Trift 25, Tel. 04651/75 83

 Westerland Gr. 2-Zi.-Ferienwhg mit Volib., Kū., Gar., Tel., Farb-TV, im Kurzentrum frei, Tel. 040/550 88 70

Wenningstedt/Syft Komf. 3-Zl-App., 3-4 Pers., rhg. La-ge, April bis Juni tells noch frei. Ruth Henrichsen, Tel. 04651/2 28 44

SYLT Oster-/Sommerferier

neue Kit.-Fewo. am Watt frei: März/ April DM 150.-/Tg., Juni/Sept. DM 180.-/Tg., Juli/Aug. DM 200,-/Tg. Tel. 04!73/65 25 Westerlend/Sylt Ferienwhg. kompl. 1.2-6 Pers. m. Terr.+Garten. 4 Min. z. Strand. Preisermäß. Frühj.+Herbst. Gästehs. Gunlis 04651/2 19 74

St. Peter-Ording, 4-Zi.-Whg. (80 m²). in Reetdachkate bis 14. 4., v. 28. 4.– 12. 5., vom 2. 6.–30, 6. und ab 11. 8. noch frei, Ortsteil Süd, 0461/9 19 50

SYLT – VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerlo ents und Ferlenhör Appartements una renealm – Fried-Bitte Bildprospekte anfordem – Fried-richstraße ? – Telefon 04651/75 77

Ferienhaus/Löneb. Helde 2–6 Pers. Kurzenir. Schwimmb Reiten u. Golf. 5–10 Automin. Tel. 0208/48 63 87

Synt/Landhs., exkl. 3-Zi.-Pewo. 70 m<sup>2</sup>, 3 P., Archsum, s. ruh. L. Südtert. Strandk., Tel., Farb-TV, Ster.-Anl., Gesch. 3p., Waschm., HS 180,-, NS 120,- DM T. 94101/6 49 32

3 exki., gr. Fewo (ruh. Lage) f. 4–5 Pers., Frühl/Sommer noch frei. Hausprosp. Tel. 04661/89 76

Sylt Komf. Ferienwhg. f. 2–6 Pers. Farb-IV. Geschirtsp., Tel., Schwimmb/Sauna, Tel. 04106/44 57

**St. Peter-Ording/Bad** kpl., gemitl. Ferienw., Balkon, Beltw., TV, Tennis, Fahrr. frei, Tel. 0431/52 22 95

Westerland/Sylt Komf.-Bungalow z. Alleinbewohnen bis 4 Pers. VS.- + NS.-Nachlaß, Tel.

Bedansee, komf. Haus, 6-8 P., groß. Hergrundst. m. eig. Strand, berrl. Aussichtslage b. Wasserburg, noch bis 7. 6., im Juli und ab 8. 9. frei. Tel. 07522/69 78 04651/216 47 Urlaub in Garmisch-Partenkirchen
Neue gemütliche u. kit. 2-Zi.-Ferieuwohnungen mit Küche. Bad/WC für 2-4 Pers. ab
DM 70.-; App. für 2-3 Pers. ab DM 45.-, Ruh. Lage m. Garten. Zentrum Garmisch u.
Wandergebiet bequem zu erreichen. Prospekt: H. Geidel, Germersheimer Str. 14,
8000 München 90, Tel. 089/40 46 09

Friedrichstrasse 1 7847 Badenweiler, 07632-70246 Schonach/Schwarzwald, 1000 m Kft.-Ferienwhg., herri. Lage, Hallen-bad, frei. T. 0721/47 21 56 Südl. Hochschwarzwald

Sylt

Jetzt buchen

Westerland/Syft, I- u. 3-Zi-Lux.-Whgen. (2-6 Pers.), 3 Min. zum Strand, ruh. Lage, Juni 84 bis Sept. 84

noch Termine frei. FONTENAY IMMOBILIEN GMBH

<u>040/279 25 81</u>

Kampen/Syft

2-Zi.-App. frei v. 26. 5. bis 16. 6. 84. DM 2575,-, Tel. 04101/4 47 71

Keitum/Syit schöne Ferienwhg. [. 2–4 Pers. zu verm. Tel. 04651/3 19 34

**Keitum/Syit** Mais'whg. in Reetdachhs. zu vermiet. Tel. 0541/58 80 08

Lux.-Ferien-App.

m. a. Kft. insel SytyWesterland, ganzjähr. 2. verm., 46 m², Unterk. b. 4 P., p. Tg. je n. Sais. DM 100,- b. 120,-T. 0231/71 56 08 ab Mo.

Nebel/Amrum gemütl Friesenhs. bis 26. 5. frel. Tel. 040/82 10 75

Nordseeinsel Nordstrond, Kft.-Fe-rien-Halbhaus, 6+2 Schlafplätze, auch HS Irei. T. 04321/8 15 15

NORDSEEBAD TOSSENS

Komi. Bungalows mit Farb-TV, am Badestrand, frei. Tel. 0211-44 21 01

Rontom/Sylt

gem. App. f. 2-4 Pers., Reetdachhs., ca. 5 Min. z. Strand, April, Mal, Sept., Okt., noch Term. frei, DM 50,-765,-/ tägl., 23. 6, bis 14. 7. DM 90,-/tägl., Tel. 040/722 39 41

**Syit/Hörnum**Gurtdeel 7, dir. a. Weststrand, Pewo.
f. 2–4 Pers, Bauerochse, Tel. 04853/
1638 od. 1053

Sylt

lst bei jedem Wetter schön. Hübsche FEWO für Ihren Winterurlaub. Ein preisgünstiges Erlebnis, das Sie ein-

mai kenneniernen soliten. App.-Verm. Christiansen, Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinnum/Sylt, Tel. 04651/3 18 86

GRÖMITZ.
möbl. App., 2–4 Pers., Nåhe Yachtha
fen, direkt am Strand, SchwimmbadSolarium im Hause, ganzjährig odekurzfristig zu vermieten.
Tol. 04231 20052 mentense bis 11 lib.

Tel. 04321-24053 morgens bis 11 Um oder ab 19 Uhr Frigg. Rubensstr. 5,

Ferlenwhg. f. 4 Pers. In Hohm/Schönberg frel. Telefon 04342/8 69 25

Scharbeutz **Timmendorfer Strand** 

Luxus-Ferien-Wohmungen, ruhige Lage, direkt am Strand, Balkon/Ter-rasse, Farb-TV, Grillplätze, Kinder-spielpl., Liegewiese, Tennispl., alle Sportarien mögl., Fahrräder, Ab 50,-Tg. inkl. Strandkorb. Tel. 040/ 5 27 42 41, Mo.-Fr.

Ostseebad Dump, strandn. Kft.-Fe-rienhs. Ostern u. v. 30. 6.–14. 7. z. verm. VS u. 85 bes. gü. T. 04131/ 6 13 78

Ferienzimmer - Ferienardun. - Ostsee direkter Blick a. d. Wasser mit Yacht-hafen. Ruf 04643–2380

Glücksburg/Ostsee nwhg. für 4 Pers. zu verm Tel. 04106/6 92 35

Grömitz/Ostsee

hes Reihenhs., Strandnāh 88,-/tgl. T. 040/632 13 75

Srömitz, 2-, 3- u. 5-Zi-Whgen. ut. Fart-TV, 200 Meter v. Strand nur Mai, Juni u. Sept. zu Sonderpreisen frei, Tel. 0451/59 33 55

Heiligenhafen (Östsee)

Wohnung im Ferlenpark, sehr gute Lage und Ausstatung. Wellenbad kostenlos. Tel. 04102/6 21 39

Niendorf/Ostses

Komf.-Whg. ginstig! 2 Min. v. Strand Tel. 0451/2 71 72

Ostsee, Kft.-Apps. dir. am Strand frei! TV, Tel., ideal für Kinder! RS 198-118/Tag inkl. NK + Wäsche VS/ NS anfragen, T. 089/811 37 18

Sommerferien an der Ostsee

n 40,000 um gamber Park, en alter Herrereitz and moderne op Haluert, her deues Ferner-Domach is Fesoss his 2-7 Pers, om hyridadelgen Ostenskrand van 900 mil Halbenton, Termis-die, Tyrner-Agfenyblace, Termispiand, Sauce, Schneichade,

2343 Schönhager

Dorint 8stsee

**Rustikales Ferienhaus** 

für 4 Personen in Piön direkt am See, mit Bade- und Segelmöglichkeiten zu vermieten. Anfragen A. Thirnau, am Suhrer See, 2320 Piön. Tel. 04522/3373

Sylt - Ferienhaus

in Keltum-Munkmarsch für gehob Ansprüche. Tel. 04102/6 21 39

### 490- x 1.050-

3-Zi.-App. am Strand frei. Tel. 04103/8 37 23

Zentral, doch ruhig, direkt am Wald gelegenes Ferien-App. Haus mit Hal-lenbad, Sauna u. Solorium. Während der Osterferien noch einige Apps. frei. – Sonderpreis – Apph. 5t. Hu-bertus, Am Saiger Hang 7, 7820 Titi-see-Neustadt, Tel. 07851/70 67

Eine neue Urlaubsformel für

hohe Ansprüche: Römerbad **RESIDENZ Appartements.** Idyllisch am Fusse des südlichen

Schwarzwalds, mit Thermal Frei-

und Hallenbad. Verlangen Sie

den Prospekt bad mit Tarif.

esiden7

Nilhe Thisee/Feldberg
Großeligige, sehr gepflegte, gut eingerichiete Ferlenvohnung, ca. 85 m², 2-5
Personen, Spülmaschine, Farb-TV, Telefon, Garage, zentrale, jedoch ruhige Lage Ortsmitte, zu vermieten. Wintersport/
Wandermöglichkeiten. Tel.: 0228/66 20 41 werktags v. 8–12 und v. 13–16 Uhr

Schnepperurient I. Hochschwerzw., s. sch. Lage, eigener Banernhof 4 km, kindertrell. Familienbetrieb, Pomech. Angebet 10. 3.-7. 4. u. 1. 5. – 8. 8. 4. 1 Wo. 250, – 2 Wo. 470, 3 Wo. 630, DM. Per. Whyn. m. Schwimmbad u. Anfenth. Ränwerze. Whgn. m. Schwimmbad u. Aufenth.-Rän-men. Bitte Hausprosp. and. T.07764/6152

00 m, gem. 2-Zi.-Fewo., 2-4 P., Hang Zanger, 7833 Endingen, 07642/76 67

Balersbronz — Schwarzwald Ferlenwohnungen Ferlenwohnungen neu renoviert, rustikal eingerichtet, zu Sonderpreisen ab DM 35.-, sofort frel. Gruber, Telefon 07442/23 69

2-Zi.-Whg., 4 Pers., Schwimz Sauna i. Hs., DM 60,-/Tg. T. 02203/345 94 ab 18 U.

OGRINT Inzelf/Glob.

1-2-und 3-Raum-dop for 2 to 5-Pers, on recentanten
DURRINT Gaschens, of inzelf/Gbb (Erdfin 15 4 1984)
Große Komfort-App, mrt TV, Barkon, letelon. Haftenbad

as/Prespekt: 8221 Inzell. Dorint Larchenstr.
Tel. 086 65-60 51

Aschau im Chiemaav Ascirud IIII Centraligae komft. Ferienwohgen. Im neu ausge-bauten bayr. Bauernhaus, Ideal gele-gen zwischen den Chlemgauer Alpen. Termine noch frei v. Febr., Juni u. ab Sept., Inklusiypreis 42.- b. 76.- DM pro Tag. Fordern Sie bitte unseren Hansprospekt an. Mariele Uphoff, Kampenwandstr. 100, 8213 Aschau, Tel. 68052/27 79

Bai Oberummergos Komfort-Ferien-wohnung, 100 m², eigener Pool, Sau-na, Solarium, Innea- und Außenka-min, bis 15. 5. noch frei. Tel. 08822/ 565 nach 18 Uhr

Inzell/Oberbayem Ski-Alpin, Ski-Langlani, Eisstadion, Perienwig, behagl, rustik, 82–104 m<sup>\*</sup>, 1–2 Schlafzi, Wohnzi, Bauernst, Rim, Gesch. Sp., Bad, TV-R., gr. Balk, Hobbyr, Tag 50–85 Dil, Tel. 08247/23 35, 8221 inzell, Hotel Post + Haus Rochus

Pfronten/Ostaligäu appartement-Studios 1, 2–4 Pers. Jaunz, Solarium, Pitneßraum, Schwimmbad, herri. Südhanglage März/April 84 frei

Berchtesgades, 2-Zi-App., 2-4 Pers., ruh., Südbik., Watzmannbl. TV, Garage, H'bad, T. 099/56 88 71

Tel. 02373/8 25 91, wochent. ab 13 U.

Exid. Landhs. Bayerischer Wald, Wintersport/Wandern, beste Lage u. Ausstatung, Kamin, 80,- DM täglich. Tel. 045 32/83 63

Ferienhaus mit zwei Wohnungen im Fichteigebirge Tel.: 89284/83 83

Garmisch-P. v. Grainau nf. Ferienwohnungen für 2-5 Pera. zu vermieten. Tel. 08821/5 74 16 od. 35 71

Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferienwohnungen, ruh. Lage, 2–5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Oberaficău/Beisteria

Dietrichs, Appartments G. Ferien-whgen. dir. an LL. Nähe Lift zu verm. Prospekt Tel. 08328/12, 79 u. 287

Reit im Wiaki Lnx., histor, Landhaus, f. 5 Pers., frei 18. 2.–2. 3., 25. 3.–8. 4., T. 08761/4383

Yorkübling am Boden Vortiching die Bodessee Neuerbautes Appartemenths. In Lin-dau, Seen., Hallenb. 26°, Sauma, Sol., Anfenthaltsraum. Billard. Tischten-nis, 1. + 2.Zi. Wohmungen bis 5 Pers., homf. + rustikal eingerichtet. Son-derpreis b. 7. 4. 34, z. B. App. f. 2 Pers. ab Dil 30°, Hansprospekt. Ap-partementhaus am Rehberg, E. Bast, 8990 Lindau, Tel. 08382/33 29





očitiumige, geschmackve arī mėnts bia 5 Pers. Eige 2124 Amelinghausen · ☎ 04132/85 85 Mittelmosel

Piesport: Exkl. Ferienhaus, kompl. eingerichtet, f. 4 Pers., herri. Aus-Tel. 06597-22 82

DORINT Sommerfories

in Biersdorf/Südeifel

2-Raum-App. und 3- und 4-kaum-Bengalows bei
7 Pers, in einem wunderscholen Freungorf am Stausee Bithury, Komforf-Fewis mit 18. The Billion Vibrasse Großes Halenhad, Sauna, Temistalle, Temisrennistre

4- Biersdorf Sauna, Temistalle, Temisrennistre 4-Pers,-Rep. 1 Works at \$25,-5-Pers,-Bateg. 1 Works at \$85,-Frespekt: 5521 Biersdorf Dorint am Stausee

#### 

Côte d'Azur Ki. Haus bis 4 Pers., in Roquebrune (romant, Burgdorf, absolute Ruhe). 4 km bis Monaco bzw. Menton, noch frei: Ende Marz bis Anf. Mai, tgl. 65,-; und 1.—15 9., tigl. 80,-Telefon 67522/43 99

Côte d'Azur, St. Modime

Cote d'Azer Vermietung Perienwohnungen 15 km von Connes direkt om Meer ASENCE RESIDENCES & DONAINES 15, Ave. de Miramar, F-06590 THEOULE S/MER, 0033/93/75 41 01

Luganer See – Schweiz Ferienwhy, für 2-5 Pers. Tel. 030/362 30 30 2-Zi.-Rf. -App.; 3 Pers., Farb-TV. vom. 28. 4-9. 6. und ab Sept. frel. DM 60.-, herrl. Lage. Tel. 040-81 86 79 and 604 91 79

Frankreich - Coté d'Azur, Atlantik, Bretagne, frz. Alpen (z.B. Chamonix), fiber 200 Ferlein-Wohmg. u. Villen i. a. Preisiagen. Gebr. Nollenins, Schwachh. Heerstr. 190, 2800 Bre-men 1, Tel. 0421-21 30 36, nach Ge-schäftansbl. 0424-27 50. Côte d'Azer - Mile St. Tropez -Fe.-Whg., 1% 22, für 2 Pers. - herri. Meeresblick, irei vom 10. 5.-20, 6., und 24. 8.-30. 9., Tel. 84589/12 88

PORT GRIMALD

Exklusive Ferien-Häuser Topgepflegte Häuser aus 2. Hd. In guten Lagen zu Interessanten Preisen. Anzahlung 50 % Rest wird durch deutsche Großbenk

Erst mieten - dann kaufei Zins und Tilgung wird durch Mietgerantie gedeckt. Kaufen Sie nicht die Katze im Sack, sondem mieter Sie erst bei uns. Die Miete wird auf den Kaufpreis an-

Exklusive Fenen-Immobilien Ismaninger Str. 105 - 8 Munchen 32 et. (039) 986532-38 - Tx 523618 schuld

Frunzösische Mittalmeerküste zwischen Marseille und Carmague, Häuschen mit Blick aufs Meer. Tel. 0033-42-45 26 42

Côte d'Azer, schön gel. Haus f. 4 Pers., ca. 10 km v. St. Tropez, Terr., Blk., Meerblick, Sandstrandnahe, ki. Garten, Tennis, v. 27, 5.–8, 7., u. ab 21. 8. 84, z. verm., Tal. 68202/34 25

Côte d'Azur Wir vermitteln erstel Federand Häuser, Botels an der gan Antibes, Cannes, St. Maxime, i St. Tropez, Cavaleire, Le Lavann

Antibes, Cannes, St. Martine, Port Grimand. St Tropez, Cavalinie, Le Lavandou, La Cotta: etc..., und Econolina. Alle Johnsonthen.

— Grate-Ediklatalog. 24 scient antioniem.—

COTE D'AZUE-EESHDENCES GAIBE Grigalantinstraße 13 - D-8210 Prien am Ch. Tel., 8805 1/8796 + 1868; Th. 525457

Frühling im Tessis Perienhäuser zu verm. Auch i. Schum und Hertist noch eizige Termine frei. Tel. 9766416937

> Riviera/Landhaus 20 yermieten Tel. 040/880 28 91

UrienhsviRa ischia/St. Aageio zu vermieten. Enhige traumhafte La-ge ü. d. Meer, Thermalbad, Temis, priv. Badeplatz, Gutspark. Tel. 07621/6 11 90, Bürozeit. 7 20 23

Sardinien/Costo Rei Ferienhs., Meerosbikk, 2–3 Pers., pro Tag 55., bis 75., DN Tel. 040/651 63 57

UMBRIEN '84 Dudenstr. 30
Erstmals Ferienhausanser. 10 Erstmals Ferienhausauswahl neben Katalog durch VIDE01 030-785 22 99 (auch Wochenen

Ab DM 285,- 4 Pers./No. b. 7.7. a. d. it. Adria. Gut einger. Ferienw./ Häus. dir. a. Meer in Mil. Maritima. Cervia. Cesenatico usw. Gratiskata-log d. Hildeg. Herbst. 040/631 50 29 + 631 06 31

Feriochs. cun Logo Moggiore mit 600 m² Garten, für 4 Pers., frei bis 14. 4., 28. 4. -2. 6., 23. 6. -14. 7. 5. 8. -8. 9. und ab 29. 9. 84. DM 350,- bis 560.-/Wo. Tel. 040/556 61 96

RICCIONE (Adria), 300 Pe'whg. ab DM 399/Wo, 30/6-14/7, 11-25/8, 40% Nachlaß. Späts. DM 89,-, 02826/76 67 Insel Elba

ohne Massemourismus, s. komf. Priv.-Hs., maler. Dorfl., 3 km z. Meer, 2-5 Pers., T. 089/129 86 61

insel Eibe Procchilo Kft.-Pewo.. 4-5 P., Strandn., März. April. Mai. Juni/Sept. bes. gd. v. Priv., T. 02208/14 32 Lage Maggiore/Luise, Komf.-App's. 2-6 Pers. + 8Z/DZ (UF od. HP) n. Bad/WC, Balk., ekg. Pool + Tennis, Liegew., Hunde erl., 7el. 989/811 37 18

Neubau-Komfort-Ferienhäuser zu Numana/Ancona/Adria Urious in geoffeque Appartements und Bangolows, im Villempark Tannis Belvedere, eigener Privatstroud, Civis, Sportzenstrum mit Schwimmbad, Teunisschofe, 4 Tennispiätze, Supermarkt, Bestsurant und Wassersportmöglichkeiten. Verbilligtes Arrangement für Vor- u. Nachsalson!!!
Prospekt und Buchung über W. Marrent, Postfach 216, 4-6010 Innsbruck. Tel. 0043-5222-22891 oder 4 oder 6 Personen, April-Oktober. Ab DM 430,- bis DM 960,- pro Woche. Prospekte, Anfragen: "Les Ha-meaux de Mimizan", Pierre Manvil-ler, 42 Av. du Courant – 40200 Mimizan, Tel. (003358) 090336 oder Haute Vue, 64160 Mor Laas, Tel.

FKK-Urtoub, Södfrankr./Agde dir. a. Mittelm., Kft.-App. b. 4 Pers., v. Priv. z. verm., Juni u. Ang. noch frei, T. 040/603 97 32 Gardasee üb. Limone 2-Zi.-Fewo. m. Gart., 400,-b. 600,-/W. 089/96 73 34 Frankreich ab DM 195,-/Wo. Ferlenhäuser FHI Sörensen, Dorfstr. 3012 Lgh. 8, Tel. 0511/74 10 11 Insel Elba

für

5 Per

Appartments mit Meeresblick privat zu vermieten, Tel. 0231/48 62 75 ab 19 Uhr Conniges Frankreich Cote d'Azur-Corse-Atlentik TOSKANA Fe.-Wo. + Villen, Pf 163266, 2 HH 1, 848/327611 Hinterland Deutsch 004121/207106 3-11 U. LUK, Pichard 9,CH-Lausanne

Ferienhaus Adria · Lido Adriano 10 km von Ravenna, viele Sportmöglich-keiten z.B. Apparte-

'84 Italien

1 Woche **130** WOLTERS REISEN 🤣

Côte d'Azur Zwischen Cannes und St. Tropez, schöne große Turnwing, best. Ansst., herrl. Pi-nienpark, m. 100 m², priv. Schwimmbad, rub. Lage, Grundst. 29 000 m². Tel. 1633/94400812

Ruh. Komf. - Villa, Pool, bez. Blick auf St. Tropez u. Reer. Motorboot. 30. 4.-9. 6. u. ab 22. 8. 1984 frei. Tet. 86172/4 13 98

Luguner See, 21/2-Zi. App., 70 m², 4-5 P., gr. Schwimmh, u. Gart., Sauna, s. ruh., Südh., NS. Lugano, ab 26. 3. fre T. 05132/74 44 od. 0511/52 57 37

Gemiti. Ferien-Wohnungen Ernen/Wallis ab 7. 1. '84 (Nähe Bettmerato, 1200-2900 m) für 2-7 Pers., schneesichers Abfahrten u. Langlauf v. Dez.-April, Pers/Tag v. DM 17,50 bis 25,-. Information (Prospekt + Video-

Grächen/Wolfts Chalet im Zermatter Tal, in Ski- u. Wanderregion, Winter u. Sommer zu verm.; off. Kam., Grillpi. T. 04102/5 73 77

Film), Tel. Mo.-Fr. 0231*1*52.74.78

HAUTE-NENDAZ/WALLIS komf. 2-zi.-Whg., bei Gondelbabn in größten zusammenhängenden Ski-gebiet der Schweiz, off. Kamin, Gara-ge, f. 2-6 Perz. 3041-1-821 87 06

Lenzerheide 2-Zi.-Whg. bis z. 17. 3. u. ab 15. 4. zo veru. Tel. 040/81 78 16

LOCARNO: Komf. Aportm. (2-3 P.). Kamin, sep. Kilche, Terrasse u. Gar-ten, Sw'pool. s. ruhige Panorana-lage, noch Termine ab 1.5.84 frei. Tel. 07522-69 78

Somenterrasse d. Schweiz, 1500 m. schnees., Fewo f. 4 P. in exhi. Hause, eig. Schwimmb., ab 17. 3. u. Osterfe-rien zu verm., T. 0234/53 10 42

Ferienwohnung Locarno

Südhanglage, komfortabel eingerichtet, großes Wohnzimmer, 2 Doppel-schlafzimmer, Küche, Dl., Bad, gr. Somenterrasse, Dachgarten, Hallen-schwimmbad + Garage, Tagespreis 110 sFr., ab Montag 0221/23 63 66

**ENGADIN/SCHWEIZ** z. vermieten, Nh. St. Moritz, gemitt-liche, komfortabel eingerichtete Ferlenwofmung für Nichtraucher. An sonniger, ruhiger Lage. 2-4 Personen.

Tel. 0041/82/7 27 26 TESSIN/SCHWEIZ

Am Lago Maggiore je 3 Pwhg. mit Seeanstoß, Segelboot, Sama u. gr. Garten/Tennis u. Hallenbad 150 m / od. in Haus u. heizb. Schwimmb.: 1-8 Pers. März 35, Mai 58, Hochs. ab 132,- Fr./Tg. App. Prosp.: 004193/ 61 19 33, R. Ebbecke CH 6574 Viva

FERIENPARK "SAN MARCO" direkt am Lugamer See Lucussppartm. Inr gelopere Anspruche. 2-3 Z. -Appartm... Private/and... Bojen. Boolsstege. Pool - Tennis-Park 12 km von Lugamo entlemt losel für Surfer Frügustriferbe. WERBEWOCHEN VIP AG., CP'65, CH 6906 Lugano-6

Tel.: 0041-91-234083 • 0039-344-61056 Murtisberg/Wellis, 1400 m, Komfort-Chalet, 6 Betten, ab sofort frei. sfr. 100,- pro Tag. Tel. 0451/28 26 04

Obertoggenburg, komf. Ferienhaus mit Sama an prächt. Lage. Pro Tag 45–50 Fr. Tel. 0041/810 17 58

Sehr gepflegte, prächtig gelegene Ferienwohnung ob Vevey (Genfer See) für 2-4 Personen. Th. Gsell. CH-1803 Chardonne Tel. 0041/21 51 24 95

Südschweiz lenhäuschen, -bungalows und brungen am Lygane-Bee. Preis ab DM pro Person. Anfragen Beltramini M. D., via Ciseri 6, CH 6900 Lugana (Rüdeporto)

CH-Locurno, sehr helmelige 2- od. 3-Zi-Kft.-Fer.-Whg., prächi. Weithl. auf Lago Magniore n. Berge, Gar., Pool, CTV. Ab DM 95,-/Tg., Tel. 040/ 656 08 37 AROSA Graublindez

"Rothornblick" Die Top-Apparte-ments bis 6 Personen, Großes Hal-lenbad, Tennis- und Squash-Hallen, Telefon 004181/31 02 11 WALLS/FIESCH
Chalet mit 2 Ferienwohnungen in
Flesch, gutes Skigebiet, schneesicher, ab 25. 3. 84 zu vermieten. Tel.:

02874/21 14 Grüchen/Zermatt, Wallis

Schweiz, neue komft. Ferienwig günstigstes DM-Angebot ab 10. 3.723 6.75. 10. Anskunft: U. Anth. Terbi nerstr. 32, CH-3330 Visp. Tel. 90 41 28 46 45 58 TESSIN/REI LUGANO Komf.-Pe.-Wo., 4 Pers., Kamin., TV. Tel., Spillmasch., Terr., Pool, Sanna, Pkw-Platz, priv. T. 02161-64 00 88

50 m Seeanstoff mit Bootssieg u. Strand. großer Garten, Innen- u. Au-Benkamin, Helzung, drei Schlafzinmer warm- u. kalt. Wasser. Lumsausstattung DM 10.- bis 140.- pro Tag 20 vermieren. WS 55294 an WELT am SONNTAG, Postf., 2000 Hamburg 36

Vierwaldstätter See Emmetten im Wandergebiet, unweit zum See. Neue Wohnung, Seesicht. Gute Zufahrt, N. 2. Fam. Mathis CH 6375 Emmetten Tel. 0041–41/64 35 35 auch abends. Fordern Sie kosternos urseren Farticatalogan NORDISK FERIE

DÄMEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREM

DÄMEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREM

ÜBertal ad, Nontsee, Ostsee, Florden, Isseln — auch BURNHOLM, die Ferten

übertal ad, Nontsee, Ostsee, Florden, Isseln — auch BURNHOLM, die Ferten

übertal ad, Nontsee, Ostsee, Florden, Isseln — auch BURNHOLM, die Ferten

übertal auch Jahreszeiten — grosse Auswahl von schönen, Isaleratennot,

perle zu allen Jahreszeiten — grosse Auswahl von schönen, isaleratennot,

perle zu allen Jahreszeiten — grosse Auswahl von schönen ist das 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 38/6 u. ab 1878. Aus
Freienhausen jeder Preislage gegen jeder

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Geten Sie schneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostentose Zusendung. Biltre Termin u. Petronanzahl nicht vergessen. Häuser überalt in Dänernark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung
Kongenspade 123, DK-5700 Esbjerg
Durcheraht 00455
12.28 55

Einmal LÆSØ Immer LÆSØ Familienferlenhäuser mit Kamin und Aussicht übers Meer noch bis Anfang Juli und ab Ende August frei, Woche ab

Blockhous am Fieß

500 km nördlich Göteborgs ab 300

DM/Wo. Lörvell, Box 21, 78067 Sälen,
Tel. 004618-11 47 71

Schöne moderne Hitte auf dem Lan-de zu vermieten. Nicht weit zum Meer. Ganz nahe Helsingborg. M. Rjeltvi, Skolvägen 28. S-25484 Hel-singborg, Schwed., T. 6046/42-928 48

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bouemhöle Katalog anfordem !!! Südschwedische Ferienhous-Vermittlung Box 117, S-28900 Knistinge, T. 004644-60655

Norwegen

Bungalow (90 m³), 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Kamin, Luxusaus-stattung, ca. 250 km von Oslo, in Gello. Wandern, Angeln, Reben, Ten-nis. Preis pro Woche ca. DM 698,-Weitere Infos Tel. 06193/446 24

Ferienhäuser in Norwegen in allen Preislagen

und Ausstattungen. Amtliches Reiseburo der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

2000 Hamburg 11 4000 Dusseldorf 1 Ost-West-Straße 70 Telefon 040 363211 Telefon 0211 360966

Nordisk Rytterferie AS Storgalen 8 N-2600 Lillehammer, T. 0041/625 49 00 Pulverschnee u. heiße Quellen in BAD HOFGASTEN a. Kurpark, Kf.-Fer'w., 50 m m. Balk., ab 31.3. frei, Tel 02271-425 15 ab 19 llbr

Wolfgangson/Bod Ischi 2-+3-21-Whgen, 68/65 m², m. Farb-TV, fzei

TV, frei. (Langlauf n. Alpin), Vor- n. NS. al 39.-/rag plus NK. Telefon 0451/59 33 55 SKIFAHREN

BERGWANDERN Ferienbaus Turracher Höhe – Steiermari Pichler, Lannerweg 38, A-9201 Krumpendorf, Tel. 0043/4229/504

Wipptal/Tirol schön gelegenes Perienhaus preis-günst., Tel. 0041/754 12 60 abends

Saalbach-Hinterglemm Kft.-Fer'w, ca. 70 m², 2 Schlafz. 2 WC, Du.-Bad, hervorr. Sūdlage, gr. Balkon, Weitsicht, frei ab Mai, DM 58, bis 80,— Tel. 0208/789 11 od. 76 34 16

er- und Winterprigab

Rustikal-komfortable Ferienwoh-nung in Bad Kleinkirchheim/Plass (2-4 Pers.) Liebisch, 7759 Hagn Tel. 07532/63 28

Kleinweisertul, 1100–2000 m. Kft., Ferienwhg., 2-5 P., Sauna, Tennis, Loipe, Ski-Lift u. Si-Schule in unmit-telbarer Nahe, Tel. 02191/2 68 62

**Bad Hofgastein** Kft. App., Nähe Kurzentrum, bis Pers. ab 24. 3. frei. 0541/820 76 Zelf a. See, Salzh, Land Österr. Ferfortheus, herri. Laga, preisse. Postfach 60 3463 Merseim, 05274/253

Chulet, GR. Medel, 1400 m. Rft. Kamin, 4 Pers., pegen Unkostenbeitrag an ser. Ra-burt. abrugeben. WS 55290 an WELT am Pers., pepen Unkostenbeitrag au ser. Na-irfr. abrugeben. WS 55230 au WELT am SONNTAG. Postfach, 2000 Hamburg 38 Tessin – Logo Mosgiore
Locarno, 2-Zi.-Kft.-Why. m. Kft., Dieie, Bad u. Gart.-Terr.. ruh. Shdiage,
herri. Sce- u. Berganor.,
Schwimmb., Tv, Tel. u. Gar. vorhd.
An Feriengäste zu verm., Tel. 62504/
34 14

Feriamrofmung, 2-4 Pers., 60 m<sup>3</sup> Klosters, ideal für Langlauf und Alpinski (Parsenngebiet), frei vom 19. 2.-9. 3. und ab 30. 3. 84 Tel. 040/82 92 72 ab Mo.

Frühling am Lago Maggiore issago, 2-Zl.-Kft.-App., Seeblick una, Hallenbad, Tel., Farb-TV, gr ruchsvolle Gäste zu vermi Tel. 05 51/3 10 21 u. 84 99

Teneriffa exklusiv Poerto de la Cruz Ortsiell La Paz, licarus Appartementa, filr 2-3 Personen, einschließlich Fing und Transfer ab allen Finghäfen, Unterlagen anford: O. Gebauer, Lilienerouring 13, 2000 Tangstedt 1, Tel. 04109/90 63 ab 17 Uhr. Nur noch wenige freie Termine über Ostern ab 20, 4, 84

Gran Canaria/Vitte Eden Maspalons, 3- und 3-Raum-Lux. Wohnugen ab DM 39- pro Pers. und Tag. Preisw. Pfüge. Tel. 02554/233

Mallorca für Gelfer Costa de los Pinos (5 km v. Cata Millor), 3 Min. z. Golf, Tennis, Strand, gepti. Hans mit 3 Schläfz, 2 Böder, Kanin, Zentralbetz, Waschma, Ge-schlitzen, verm. 0431/8 20 60

Ferienhäuser in Dänemark

BORNHOLM — AUCH IN DER HOCHSAISON FREM
Uberall auf dieser Perle der Ostsee bieten wir eine grosse Auswahl von
Uberall auf dieser Perle der Ostsee bieten wir eine grosse Auswahl von
wirklich schönen, kinderfreundlichen Ferienhäusern u.a. im erstikaswirklich schönen, kinderfreundlichen Freienhäusern u.a. im erstikassten Freienbenker mit erheiztem Freibad, Sauna und Solarium,
Ausfühl, Fertisatziang in/Grundrissen, Freundliche, persönliche Beratung.
Aut. Burg Sonne und Stand, Die Stean, Die

DM 192,- Gratis Katalog mit Reisebericht sendet LÆSØ Ferieservice, Dk-9950 Vestero - M /TH. 00458 499264

> Schöne, ake Bauernhäuser sowie kleinere Sommerhäuser zu vermie-Insel Asbelce, Dänemark 2 Ferienwohnungen auf Gut gelegen, nördl. Fünen, zu vermieten. Prospekt anforderp: Grevenkop Gods DK-4208 Slagelse, Dönemork

Nordseeküste Dänemark

Fetienhaus in Dönemark am Meer preisminst, zu vermieten. Tel 0521/88 01 99

Ferienhäuser in Dänemark, Insel Bornholm Neue Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm frei in Hauptsasson, Gür-stige Preise im Juni und Sept. Farb-katalog in deutsch (92 Seiten) kosten-los.

SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK-3770 ALLINGE, HAVNEGADE 2 TELEFON 60453-93 05 70

BORNHOLMS

insei Als (Alsen) Dönemork, Ferien-häuser, Whg. a. Bauernhöfen, Nord-Als Turistservice, Storeg. 83-s, DK 6430 Nordborg, (00454) 45 16 34 WRIAUB AM MEER
Mehrere Luxus-Ferienhäuser auf
idyllischer insel Langeland und ein
Ferienhaus auf der insel Fünen. Sehr
gute Bade- und Angelmöglichkeiten.
Jedes Haus für 5-6 Personen voll
ausgestattet. Prospekt beim Besitzer
anfordern:

K. Rasmussen. Poetfach. 202. DE-

K. Rasmussen, Postfach 822, DK-5230 Odense M. Pel. 0045 - 911 80 01 Bornholm-Dueodde 2 Lux whngen. 80 + 110 m<sup>2</sup> Grdst. 3000 m<sup>2</sup>, priv. Tennispl. u. Reitstall vorh., gr. Garten, pro Wo. 1276, + 1490., weitere Sommerh. vorh. ab 500. bis 1490.-Wo. Vor- u. Nachs. v. Prs. Paul Erik Hansen, Krakvej 12, DK-3730 Nexo, T. 0045/3/98 87 77

Dönemark: Sommerhaus N/W Seeland, sehr mod., 4 Schlafzi., 8 Betten, hochgel. Grdst. m. schön. Seebl., schwach bevölk. Gebiet, 300 m. z. Strand u. Wald, Fischw. u. Boot, pro Wo. DM 650.-. Tel. 00452/86 39 58

Dänemark (Mon) Sommerhaus, 6 Schlafpl., 250 m z. Strand, 425 - DM je Woche. Tel. 0045 - 314 02 21

Dänemark ab DM 195... Wo. Ferienhäuser, FHI Sörensen, Dorf-str. 36a, 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11

Dän. Arzt verm. s. neues Ferianhaus, 300 m vom schönen kinderfreundi. Ostseestrand bei Hadersleben. 6 Bet-ten. 4 Zi., Bad. Kü., TV. WS 55293 an WELT am SONNTAG. Postf. 2 HH 36



Kft.-Fer hser., am schönst Strand Dānemarks, zu verm. Vereinz. m. Auss. aufs Meer. L.S.P., Birkevej 11, DK-9480 Løkken, Tel. 8945/899 12 18

III ferienhäuser und Appartements Dänemark Nord- und Ostsee, alle Jahreszeiten vom Einfach- bis zum Luxushaus.

Niedrigstpreise außer Saison.
Sofort Katalog anfordern!
Vermietung nach deutschem Recht.
P. Markvardsen, Hoptrup, DK 6100-Haderslev
Tel. von Deutschland: 0045-4-57 58 76 Ferierhäuser/ Dänemerk Gratis Katalog anterdern Häuser ganzjährig frei Nord- und Ostsee Vermistran set 1960

DAN-INFORM KG. Schleswigerstr 68 mg sert 1960.

O Flensburg Telelon 0461-97021 Dänemark, Ferienhäuser ganzjährig frei. Press Vor- und Nachsasson z. B für 4 Pers. ab DM 141,-/Woche Prospett kostenios bei Vermittlung K. Lauritsen Nr. Veruper, DK 7700 Thisted Tei. 00457/S3 81 66, Telen: 60896 Kritau dit

Nordsee Danemark Von Romé bis Skagen mehr als 1900 Ferienhäuser und -App. Eurotourist 🖫 Vestkyst So Dansk Familieferie Aps Postf. 30 , DK 6800 Varde Telefon 00455/22 23 88

Nordsee – Granhai (zw. Biokhus pad Leiden) Privates, komfortables Ferienbaus, 300 m v. Sandstrand, Juni/Juli frei, max. 8 Personen. Rufen Sie Dänemark 00458/813 78

NORDSEE DANEMARK
Gunstige Direktmierung. Gratis-Ketalor
DK FERIE Kildevej 3. DK 570 (Esbjerg.
V 00455-118063 (9.12, 13-18)

Sonderpreise - Dänemerk Songerpreise – Danemark Ferienhauskatalog gratis. Ståndig Sonderangebote. Direkt von: SKANDIA, Marsweg 23 2390 Flensburg – Tel. 0461/63619

Ferienhaus/Schweden Attraktiv gelegene, gut eingerichtete Häuser in Süd- und Mittelschweden. Viele in Strandnähe oder an Seen, oft mit Angeln, Boot oder Fahrrad, informationen bei Reisebürgs oder INTER HOLDDAY AB, Lilla Kungsgalan 1, S-41108 Göteborg, Tet. 0046/311/

> A STATE OF THE STA

....

12-<sub>178</sub> .

1

SECTION .

NA.

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Erstaunlich schnell überwand Vize-Weltzneister Kortschnoi den für 12.Se5: Le5: 13.Dd8:+ Kd8: 14.44 Lc7 ihn unghicklichen KandidatenWettkampf gegen Kasparow: Im
"Hochofen Turnier" in Wijk aan Zee
übernahm er bald die Führung und stand nach der 10. Runde mit 81/2 Punkten auf Platz 1 vor Beljawski 8. Weniger erfolgreich war Dr. Hübner, der die ganze Zeit auf 50 Prozent lag und damit nur einen Platz im Mittelfeld besetzte.

- Die ko

ning

گههید. ۱۱

Folgende Partie aus der 10. Runde ist theoretisch interessant: Damengambit. -

Kortschnoi – Torre. 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Se3 Sf6 4.e3 e6 5.5f3 Sbd7 6Ld3 de4: 7.Lc4: b5 8.Lb3
(Die Hauptvariante der sogen.
"Meraner-Verteidigung" entsteht nach 8.Ld3 a6 9.e4 c5 usw. Die Abweichung 8.Lb3 pflegte V. Kortschnoi schon vor mehr als zwanzig Jahren anzuwenden.) b4 9.Se2 L46? (In der jugoslawischen "Enzyklopādie der Schacheröffnungen" wird dieser Zug als gleichwertig mit Lb7 angegeben. Nach 10.0-0 0-0 11.Sf4 Lb7 soll man mit Zugumstellung die gleiche Position erreichen. Man sollte sich jedoch auf "Buchempfehlungen" nie blind verlassen – Kortschnoi wird diese Fortsetzung glatt widerlegen! Übrigens ist nach meiner Meinung 9...La6! noch genauer als 9...Lb7.) 10.e4! Se4: (Fuhrt unausweichlich zum Qualitätsverlust, aber

die Alternativen 10 . . . e5 11.de5: Se5: 15.e5 Sd5 16.Sd4 Ld7 17.Ld2 oder auch nicht sehr verlockend!) 11.Dc2 leicht meinte der Autor des betreffenden Abschnittes der "Enzyklopädie", daß Weiß nun seine Dame verliert. Apropos - dieser Autor heißt - Viktor Kortschnoi!) 14 La4+! Sa4: (Sonst geht natürlich 15.Dc6) 15.Se5! 0-0 16.Dc6 (Die entscheidende Pointe ist, daß jetzt der Sa4 angegriffen wird – also 16 . . . Le5: geht nicht wegen ein-fach 17.Da4:) De6: 17.Se6: Lb7 18.Se5 Lg2: 19.Tg1 Le4 20.13 Le2 (Das End-spiel wird noch spannend sein – Schwarz hat für die Qualität einen Bauern und ist besser entwickelt.) 21.Lu6! Lg6 22.Sg6: hg6: 23.L4 Le7 (Nach Lf4: 24.Sf4: Sb2: 25.Tb1 fälkt der Bb4.) 24.6-6-0! Sd5 25.Kb1 Td8 26.Lg3 Lg5 27.Le7! Se7: 28.Tg5: Sd5 29.Tc1 Kf8 30.Tc6 Sab6 31.Tg1 Ke7 32.Sel Th8 33.Tg2 Th4 34.Sb3 Tf4 35.Tg3 Th4 36.h3 Kd7 37.Te5 Se7 (Nach Sf4 folgt natürlich 38.Ta5.) 38.Tg1! Th3: 39.Tgel Sed5 49.Ta5 Se8 41.Sc5+ Kd8 42.Tb5 (Hier wurde die Partie abgebrochen – es droht 43.Tb8 Sdb6 44.Sa6.) Scb6 43.Sd3 Tf3: 44.Sb4: Sb4: 45.Tb4: g5 46.Tb5! Tf5

49 Kc2 g4 50 Kd3 Sc8 51.a4 Sd6 52.b4 g3,53.Ke3 g5 54.Td5 Kc7 55.Kf3 Kc6 56.Ta5 Kb6 57.Kg3: f6 58.Kf3 M und Schwarz gab nach dem zweiten Abbruch die Partie auf.

Lösung vom 3. Februar (Kc1,De1,Tf1,g1,Lb3,b4,Ba2,b2,c2,g5,b4;Kg8,Dc5,Ta8,f8,Le7,f5,Bb5,e3,

f7,g7,h7): 1...Ta2:! 2.Kb1 Lc2:+! 3.Lc2: Da7 4.Lh7:+ Kh7: 5.Dc3 Lb4: 6.g6+ fg6: 7.De6 Tf1:+ aufgegeben. Die entscheidende Partie des Wettkampfes Kasparow - Kortschnoi war wohl die sechste. Noch kurz vor Schluß konnte sie Kortschnoi retten. Finden unsere Leser den Weg?

Kertschnei - Kasparow (1983)

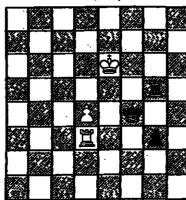

Wie rettet sich Weiß am Zug? (Ke6,Td3,Bd4; Kf4,Tg5,Bg3)

#### DENKSPIELE

(Nun wird die Bauernkonstellation

wirklich ungewöhnlich sein. Nach fö wäre 47.Ta5 Sc8 48.d5! stark und

46...g4 47.Tg5 verliert sofort einen Bauern.) 47.Ti5: ef5: 48.Tc5! g6



Bitte entfernen Sie aus dieser Figur vier Hölzchen, so daß vier gleichgroße Dreiecke übrigbleiben.

Ouer übers Zifferblatt

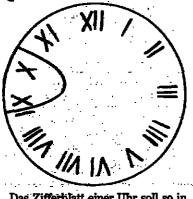

Das Zifferblatt einer Uhr soll so in vier Teile unterteilt werden, daß die Summe der Ziffern in jedem Teil die Zahl 20 ergibt. Eine Teilung ist bereits vorgegeben.



Durch die Kreissegmente im Inneren des Kreises erscheint der Kreis verformt und der Mittelpunkt verschoben. Ist a oder b der Mittelpunkt des Kreises?

#### Läuferschach

Wieviele Läufer lassen sich auf einem Schachbrett aufstellen, ohne daß sich irgendwelche davon gegenseitig schlagen könnnen?

#### **Bedeutender Unterschied**

Mit "b" steht es für Endgültiges, mit d" für den Zustand zwischen zweien der Elemente, oder es ist ein Maß fürs Auseinanderweichen; über die Erde legt es ein Netz. Mit "f" ist es ein hoher Herr. Mit "l" gewährt es dem Reinen irdisches und himmlisches Glück. Mit "s" nährt es fast überall. Mit "t" führt es rechts und links von dir hinab oder verletzt dich schnell. Mit "u" ist es weder schwarz noch weiß noch bunt; mit "z" bleibt es in Österreich. -Welche Worte waren es?

Auflösungen vom 3. Februar Alitestamentarisches

Adam und Eva Punkte verbinden



Die Lösung ist möglich, wenn man beim Zeichnen der Verbindungslinien etwas über den Bereich der 16 Punkte hinausgeht.

| a | b | С   |                                                             |      |
|---|---|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| d | е | f   |                                                             |      |
| i | J | k   | l                                                           | m    |
| P | q | r   | S                                                           | t    |
| W | X | y   | Z                                                           | A    |
| В | C | D   |                                                             |      |
| E | F | G   |                                                             |      |
|   |   | d e | a b c<br>d e f<br>i J k<br>P q r<br>W x y<br>B C D<br>E F G | pqrs |

Damit zum Schluß nur die Außenfelder besetzt sind, wird am einfachsten folgendermaßen gezogen: s-q, p-r, e-q, n-p, q-o, C-q, r-p-n!

Kreis im Dreieck im Kreis

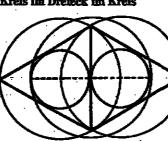

Setzt man das Muster ein wenig weiter fort, dann wird sofort deutlich, daß der Radius des kleinen Kreises die Hälfte dessen des großen Kreises

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann,

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# Das große Kreuzworträtsel

| Lucecol.                         | umwelt.                                |                             | _                            |                         | _                               | T                                   | Τ.                                |                              | <del>,                                    </del> | T                         | -                                   | <del></del>                       | _                            | _                             | ī                           | 1                                  | _                            | -                       | 1 1                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| schrift-<br>steller a<br>Sachsen | umwelt-<br>freund-<br>liche<br>Energie | '                           | Asiat                        |                         | frz.<br>Maler                   | frz.<br>Maler.                      | orient.<br>Her-<br>berge          | Zeichen<br>für Ame<br>ricium | japan.<br>Masken<br>spiel                        | Gattin<br>des<br>Erek     |                                     | nord.<br>Götter-<br>botin         | '                            | exot,<br>Huf-<br>tier         | frz.<br>Maler               | engl.<br>B <del>ie</del> r         | holl.<br>See-<br>fahrer      | 1                       | Zeich<br>für<br>Selen           |
| L                                | 1                                      |                             | iran.<br>Volk                | -                       |                                 | •                                   |                                   |                              |                                                  | •                         |                                     | Faust-<br>Ballett<br>yon<br>Egk   | -                            |                               |                             |                                    |                              |                         |                                 |
| Auer-<br>ochse                   | -                                      | ·                           | span,<br>Artikel             |                         | span.<br>weibi.<br>Vor-<br>name | -                                   |                                   |                              |                                                  |                           |                                     | Kurz-<br>form f.<br>Gui-<br>seppe |                              | Geliab-<br>te<br>Heb-<br>bals | -                           |                                    | 7                            |                         |                                 |
| fernseh-<br>gerecht              | -                                      |                             | •                            |                         |                                 |                                     |                                   | griech.<br>Land-<br>schaft   | phöniz,<br>Handels<br>stadt                      | 1                         | Kern-<br>frucht                     | -                                 |                              |                               |                             |                                    | bereit                       |                         | Hafer<br>auf<br>Mada-<br>gaskas |
| <b>-</b>                         |                                        |                             |                              |                         | Raub-<br>vogal                  |                                     | Buch<br>der<br>Bibel              | -                            | •                                                |                           |                                     | 4                                 |                              | Staat<br>der<br>USA           |                             | Komi-<br>ker d.<br>Stumm-<br>films | -                            |                         | V                               |
| frz.<br>Maler                    |                                        | Stern<br>im<br>Orion        | Abk, f.<br>Mister            | Zim-<br>mer-<br>pflanze | -                               |                                     |                                   |                              |                                                  |                           | Weit-<br>mear                       |                                   | Haupt-<br>stadt i.<br>Europa | -                             |                             |                                    |                              |                         |                                 |
| Oper<br>von<br>Gluck             | -                                      | •                           |                              |                         |                                 |                                     | Staat<br>der<br>USA               |                              |                                                  | Hin-<br>gabe              | -                                   |                                   |                              |                               |                             | Eier<br>im<br>Nest                 |                              | Denk-<br>mal            |                                 |
| <b>-</b>                         |                                        |                             |                              | altpers.<br>Volk        |                                 | Fluß<br>in<br>Ober-<br>italien      | -                                 |                              |                                                  |                           |                                     |                                   | dt.<br>Afrika-<br>forscher   |                               | portug.<br>See-<br>fahrer   | -                                  |                              | ٧                       |                                 |
| saudi-<br>arab.<br>Pro-<br>vinz  | Haupt-<br>stadt i.<br>West-<br>indien  |                             | österr.<br>Dichter           | -                       |                                 |                                     |                                   | Tochter<br>Labans            |                                                  | Grie-<br>chen             |                                     | Mantel-<br>form                   | -                            |                               |                             |                                    |                              |                         |                                 |
| Pro-<br>phet                     | -                                      |                             |                              |                         |                                 | impf-<br>stoffe                     |                                   | •                            | griech.<br>Unter-<br>welt                        | -                         |                                     |                                   |                              |                               | südfrz.<br>Depar-<br>tement |                                    | Zeichen<br>für<br>Natrium    | -                       |                                 |
| _                                |                                        |                             | schweiz,<br>Kom-<br>ponist   |                         | Zahi-<br>wort                   | -                                   |                                   |                              |                                                  |                           |                                     | rumän.<br>Klein-<br>münze         |                              | Vulkan<br>bei<br>Naapel       | -                           |                                    |                              |                         |                                 |
| Meeres-<br>tier                  |                                        | Tochter<br>der<br>Leda      | -                            |                         |                                 |                                     |                                   |                              | männi.<br>Vor-<br>name                           |                           | frz.<br>Artikel                     | -                                 |                              | trop.<br>Echse                |                             |                                    |                              | 1                       |                                 |
| <b>P</b>                         |                                        |                             |                              |                         | Schoß-<br>hund                  |                                     |                                   | Fluß<br>Zur<br>Weser         | -                                                |                           |                                     |                                   |                              | ital.:<br>König               | -                           |                                    | Staats-<br>schatz            |                         | Stadt<br>bei<br>Aacher          |
| Fisch-<br>marder                 |                                        | asiat.<br>Võlker-<br>gruppe |                              | Monats-<br>name         | -                               |                                     |                                   | Bruder<br>des Ro-<br>mulus   | -                                                |                           | 1                                   |                                   |                              | Ränke-<br>spiel               | Zeichen<br>für<br>Neodym    | Vorort<br>von<br>Lüttich           | -                            | <del></del>             | Ÿ.                              |
| rðm.<br>Göttin                   | -                                      | •                           |                              |                         |                                 | garman.<br>Wurf-<br>spieß           |                                   | Oper<br>von<br>Janacek       |                                                  |                           | Abk. f.<br>Tur-<br>binen-<br>schiff | Abk.<br>für<br>læut               | Feder-<br>betten-<br>gewebe  | -                             | •                           |                                    |                              |                         |                                 |
|                                  |                                        | 6                           |                              | Zim-<br>mer             |                                 | ٧                                   | dän.<br>Fest-<br>lands-<br>gebiet | -                            |                                                  |                           | ¥                                   | •                                 |                              |                               |                             | Markt-<br>bude                     | ·                            | Fluß<br>in Kur-<br>tand | 5                               |
| Maßein-<br>heit d,<br>Druckes    |                                        |                             | Abk, f.<br>Sainte            | -                       |                                 |                                     | dt.<br>Dichter                    | -                            |                                                  |                           |                                     |                                   | ost-<br>armen.<br>Fluß       |                               | Fest-<br>raum               | -                                  |                              | <b>V</b>                |                                 |
| Quell-<br>fluß d.<br>Pregeis     | -                                      | -                           |                              |                         |                                 |                                     | japan.<br>Miinze                  |                              | engl.<br>Drosch-<br>ke                           | griech.<br>Buch-<br>stabe | dt.<br>Arzt                         | Feld-<br>maß                      | -                            |                               | Gang-<br>art des<br>Pferdes | <b>3</b>                           |                              |                         |                                 |
| Zeichen<br>für<br>Nickel         | -                                      |                             | Initia-<br>len d.<br>Delibes |                         |                                 | Bundes-<br>staat<br>Vene-<br>zueles | -                                 |                              | 7                                                |                           | •                                   | japan.<br>Meile                   | -                            |                               | Initia-<br>ien<br>Nokles    |                                    | Abk. f.<br>Techn.<br>Univer- | Vor-                    |                                 |
| polit.<br>Schlag-<br>wort        | -                                      | 2                           | •                            |                         |                                 | eu <b>rs</b> š                      | ·                                 |                              |                                                  |                           |                                     | Ge-<br>schäfts-<br>stelle         | •                            |                               | <b>V</b>                    |                                    | sitāt<br>8                   | •                       | <u> </u>                        |
| Auf-<br>trag                     | -                                      |                             |                              |                         |                                 | ind.<br>Geld-<br>fürst              | -                                 |                              |                                                  |                           |                                     | Liefe-<br>rung .                  | -                            |                               |                             |                                    |                              | 4                       | <b>®</b>                        |
| 1                                | !                                      | 2                           |                              |                         | 3                               |                                     | 4                                 |                              |                                                  | <del>.</del> 5            |                                     | 6                                 |                              | 7                             |                             |                                    | 8                            |                         | 151                             |

#### **SCHACH**

Aufgabe Nr. 1313 Dieter Linden, Köln (Urdruck)

Die nebenstehende Aufgabe ist Hans Klüver gewidmet. Weiß zieht und setzt im 11. Zuge matt.

Lösungen Nr. 1311 von Fritz Karge (Kf2 Dg7 Sd6 Bc4 e3 g2 g3 h5, Kg4 Lg5 Be4 h6— Dreizüger). LDg8 K:h5 2Dd5 Kg4 (Kg6) 3.Dd1 (Df7) matt. (Der Bc4 schaltet die Nebenlösung 1.Sc4 aus.) Nr. 1312 von Baldur Kozdon. Die

Dc6 muß weiß sein (Druckfehler): (Kh1 Dc6 Lb3, Kh8 Ta4 b8 La5 Sb1 Bb4 c3 d4 e5 f5 g4 g6 g7 - Siebenzü-ger). Sofort 1.D:g6 (droht 2.Dh5 matt) scheitert an To6! (2.Dh5+ Th6!) -1.Kg1! (droht 2.Dh1 matt) e4 2.D:g6

Th6 3.Dh5+ Th6 4.De8+ Kh7 5.Lg8+ Kh8 6.Lf7+Kh7 7.Dg8 matt.

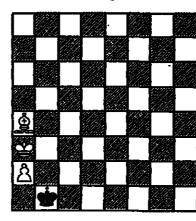

#### AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Weserbergland - Lassie 3, REIHE Habit - Adler 4, REIHE Anden - Pieta - Bise 5, REIHE Peter - Katalog 6, REIHE Rangun - Kabul - na 7. REIHE Era — Gabun — Sisal 8. REIHE Sahel — Boris 9. REIHE Onegin — Renan — Rif 0. REIHE H.M. — H r – Patina II. REIHE Eiferer – Jaco – B a 12. REIHE Ei - Berolina 13. REIHE Karo - Art - Bell 14. REIHE Sansation - Mogelei 15. REIHE Gr. - Ave - Kasan - PS 16, REIHE Neon - Meran - devot 17, REIHE Bader - Sagan 18. REIHE ocker - Bizet - Sem 19. REIHE Uta - Titan - Rivale 20. REIHE Urson -Ribisel - Ale 21, REIHE Aura - Robinie - Horror

SENKRECHT: 2. SPALTE Bern - Reinheitsgebot - A 3. SPALTE Artemis - Eroica 4. SPALTE Gehanna - fein - Ur 5. SPALTE Ran - Silen - Bebra 6. SPALTE B.B. -Pusan - Kaviar 7. SPALTE eigen - Hekate - Tor 8. SPALTE Ort - Geier - Merino 9. SPALTE Pedal — Boomer 10. SPALTE Flair — Rebe — Bari 11. SPALTE Kuder — Kalinin 12. SPALTE Nethen — Jordan — Bi 13. SPALTE Edda — Basalt — Serie 14. SPALTE Kupon — Marat 15. SPALTE letal — Ponton — Reh 16. SPALTE Kar — Sika — Denilo 17. SPALTE Basis — Baben 18. SPALTE Stil — Riegel — Saar 19. SPALTE Sonatine — Leporello 20. SPALTE Senegal — Fatalist — Meer — PANTOMIME.

## FERRIED (FILE) FERRIED (FILE) FILES (FILES FILES FILES

Vinoroz dir. a. Meer, großz. Perlenhs., 7 P., Sw.-p., Gart. T. 02241/ 40 23 00, 02695/13 98

Teneriffa – La Palma – La Gomera – Reservation (selt 1954), Ausgemehte Hotels, Apptunts, u. Bungalows, Gün-stige Direktfüge, Indiv. Termine, In-formationen bis 22.00 Ühr. Tel. (82361) 2 29 67

#### 

Ferienhäuser in Norwegen/Schweden Fordern Se kostenios ungeren Katalog en MP NORDISK FERIE

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompt. Ferlenhäuser, Whg., Apt., und Bungalows zu vermieten, Zimmer mit Frühstück oder HP in Priv. oder Hatel frei. Alle in Meeresnähel Geben Sie bitte an: Zelt, Personen- und Schlafzimmer-Zahl, Ferlenkassvermietung Rudolf Scherf Geithil, Pestfack 2) 19'14, 1408 Wuppertal 2, Telefos (82 02) 15'72'89

Algarve/Portugel, Villa am Meer, 5 km westl. Albufeira, 3 Schlafz. 2 Båd., Pool, ab sof. v. priv. zu verm. T. 05201/163 29

**Algarve – Sungalow** 6 Pers., 150 m², 2 Bäder, bis 24. 6., ab 17. 7. 84 frei. Telef. 02202/89 48. GRIECHENLAND Villen, FerlVingn, App. Festiand/Inseln. Fahrschrife, Fluge Immobilien, Tel. 02 09:48 54 97 Johanna Burggraf, Karmelnerstr. 43, 5300 Bonn 3

Griechenkund — März bis Daz. Villen, Appts.; grutis: Surfing, Segeln. Mithe Tannis. T. (96184) 4 23 95

Ferien in Florida

Golf von Mexike In Sarasota/Bradenton vermieten wir unser gepflegtes und inxuriöses Wohnhaus. In Strandnahe gelegen, mit Klimaanlage und viel Komfort ausgestattet, verfügt es über Schwimmbad, 3 Schlafranne und ist

für bis zu 6 Pers. geeignet. Auf Wursch Auto-Benutzung. Tel. 0761/3 63 86, Telex 7 721 686

FLORIDA
Golf v. Mexiko, Sarasota; Lux.-Bungalow, dir. am Strand, Pool, Bootsanleger, 4 Pers., Golf, Tennis, zn vermieten, 04863/480

200 m z. Meer, 6-Betten-Ferienwhg. mk. TV. Tel. Waschm. zu verm. Tel. 02182/77 15

Uber 150 Ferienhäuser in den schön-sten Landestellen (ab 155. DM/ Woche), Kabinanboote, Zigennerw., n. a. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen, Tel. 02331/866 82 300 FERIENHÄUSER

sigene Sauna, Boot u. Badestrand AUCH MODIETNIE ROBINSONADE je auf eigenet issel des Saimaa-Sees Katalog kostenios, Tal. D0-358-53-17772 SAIMAATOURS 53100 Lappeenrants Kirkkoks FINNLAND

KRETA Ferien-Wohnungen ab DM 90,— / Tas Alexander Damianof, 7957 Ditzinsen 5 Schulstraße 17, (07156) 8834 auch Sa + Sc

Komfort-Fedenbungelow M. Intsee-Usselmeer f. 6 Pers. noch Termine frei Tel. 06722/82 24

Korfu Pertenh., Apo. n. Zl. zu verm. sowie Übern. u. Eing 14 Tg. ab 650.- DM pro Pers. Kein Massentourismus! Tel. 0461-2 32 02 a. n. 18 Uhr

Korfu Ferienhäuser und Appartements verm. Tel. 0201/46 57 73 KRETA. Perien-Appts/Villen alle Klassen. Direkt v. Vermieter – Pro-spekt/info 7el. 06136/24 90 ab 18 Uhr

**KRETA Sandstrand** Ferienwohnungen, Roswitha Jöller, Schubertweg 2, 4052 Korschen-broich 2, Tel. 02161/67 26 40 Nordsee (belg. Küste), komfort. Ferier häuser u. -wingn. preisw. z. verm. Tel. 02249/38 50

Portugat/Algarve enhaus für 4 Pers. 2. vermie T.: 0201/78 82 71 ab 18 Uhr

St. Lucia Karibik
Ferienvillen ab DM 800, pro Haus
und Woche für 4-6 Personen an wunderschönen weißen Sandstrand.
Hausmädchen inkl.
Tel. 88828/28 54

Ferienhäuser u. App. in Dänemark, Schweden Norwegen u. Finnland Neus Saper - Angebote Kostenlos Ferbkatzlog Scar-Service, Bresser Straße 120, 2805 State 1, Tel. 0421/874083.

Englische FERIENHAUSER Heidelweg 54 (Abt. 9)
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Bito Desetz von 900-21 00
Fordern Sie unwert eine Brogebane an.
Eingkand-Weiles-Schottland - Irland

Für Ihren nächsten Urlaub mieten Sie ein *SOMMERHAUS* auf dem Saima-Seen-gebiet in Finnland! Buchungen, Anfragen und Prospekte:

*SAJMAATUURINS* Valtakatu 36 ● SF-53100 LAPPEENRANTA 10 **2** 358-53-19004

SAIMAA ravel Kouppatori 4 

SF-57130

SAVONLINNA 13 **2** 358-57-12900

CH-Tessin, Italien, Sardinien, Sizilien, Perietwohnungen zu vermieten. Postfach 395, CH-8026 Zhrich oder Tel. 0041-1-482-23 05

Mailorca/Alcudia Bung., 3 Schlafzi., 2 Bäder, 100 m², zz verm., Tel. 05041/50 22

Gren Conoria, Playe del Ingles Freistebender Bungalow, 2 Schlafzi., Swimmingoool, 300 m z. Strand. Tel. 02191/2 68 62

Hollywood Villa für 84er Olymplade 4 Schlafzi., 2 Bäder, 3500 DM/Woche, Heinrich Ott, 6628 Primrose Ave., Hollywood, Kalifornien 90068 USA Costa del Sol Granadina Ferienhaus (m. Pool) in herri. Lage, 2 separ. Wohnungen à 4 Betten, tgl. 40,- bis 80,- Dil pro Wohnung. Tel.: 0034-58 64 04 25 Morbella, Strandvilla, 1-6 Personen, l. Reihe, auf Wunsch Pkw u. Tel., ginstige Wintermiete! Zum Kennen-lernen, Febr./März. 040/430 01 18

"Es gibt Reisen, die man wieder und immer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas gleich geblieben." William Saroyan

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

reisgünstiger Fer — in 18 europ<del>Eisc</del>h mit DR. WULP's Perionhausdienst Posti. 458, 5160 Diren, Tel. 02421/1221 • Gratiskstajog (200 S.) anfordem •

SKANDINAVIEN z. B. Finnland

 Forlandbuser mit Sound, Boot und eigenem Strand
 Auto-Boleen bis NORDKAP
 Schiffsreisen mit FikhVET, Katalog kostenios antordern nordia reisen Große Stroße 25, 2870 Abrende Tell: 04102 – 513 81

Mallorca Costa de la Calma Exkl. App.-Whg., 70 m<sup>2</sup>, 2 Bedroom, dir. a. Meer, gr. Pool, März-Mai: 300,-Wo., Juli-Sept: 350,-, Okt.-Nov.: 250,- (4 Pers.). Tel. 040/46 33 55 od. 511 52 20

Urlaub an der Costa Brava Ferienhäuser für 4-6. Personen in subtropischer Gartenaniage mit Swimming-pool und Meeresblick in Lloret de Mar ganzjährig zu vermieten. Tel. 02361/12051 oder 02361/ 37 17 <u>23</u>

Traum-lirianh
Costo Blomen/Spoalen
Lux-Ferienhs., exkl. Lage, 3 Do.-Schlafzi., 2 Bäder, Wohnzi. u. Terrasen i. versch. Ebenen. Wohnil. 150 m. etg. Schwimmb., l. Sommer n. Termine frei. Tel. 062 41/819 65

Moraira/Costa Bianca erstki. Ferienhaus zu vermieten. Tel. 07032/2 69 83 Penthouse, Nähe Taragona am Meer, bis 5 Pers. von Privat. Tel. 030/87 68 59

Ibiza Haus I. d. Altstadt Ibiza, innerh. d. alten Festung, m. a. Kft., 2 P. + Kind. DM 800.-/Wo., Charterboot nach Abspr. Komializanfa. priv. T. 040/ 279 28 43

Costa Blanca, Villempark, Spena Vi-sta, großzügiges Ferienhs., ruh. La-ge, Meeresblick, Garten, 2 sep. Woh-nungen, Tel. 06123/6 29 50 (abends)

Costa Stance/Javea Sdbg'hs., 2 getr. Whpn., 55.-/85,- DM p. Tg. Seebl., Pool, Grillis., Tennis, Tel. 04182/13 33

Cup Moreira: Villa mit Blick auf Cal-pe, direkt am Meer gelegen, mit eige-nem Swimmingpool und eigener Treppe zum Meer (3 Schlafz., großes Wohnz.) in der Zeit v. 1. 4.–5. 5. 84 und 1. 7.–21. 7. 84 zu vermieten. Zusehr. erbeten unter WS 55 291 an WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36

Costa Biosco, kft. Rethenbungalow dir. a. Meer, v. Privat. Tel. 07623/ 6 37 21 Mo.-Pr. 16.00-19.30, Sa. 10.00-13.00

lbiza Typische span. Finca, absol. ruh. Lage, inkl. Frühst. u. Auto, 5 Automin. z. Strand, 4 P. + Kinder p. Wo. DM 1500.-(2 P. + Kind. 1200.-Wo.) Charterboot nach Abspr. Kontaki priv. 040/279 28 43

Leredo (Sautander) – Atlantik, feiner Sandstrand – Ferienwohnung von Privat zu vermieten. Tel. 02191/ 242 12 od. 02191/2 44 07

LLORET de MAR / COSTA BRAVA gr. hix. Villa v. Kig., 2 gr. Wohnr. 4 Schlafzi, 3 Badez. 10 Pers. Gar., herri. Meeresbi, in Park m. Schw'b., Tennispi. Frej 7.–28. Juli DM 1250/W., Mai+Sept. DM 500/W., Juni DM 800/W., Tel. 60–323–6873545 (Belgien)

Teseriffa-Süd/App. Paraiso Fiorai ein Puradies für ladividualisten und Aktiverlauber 2 Wo. Flug/Shern. DM 1861,-SÜDTQURISTIK - 8611/631 24 16

Moroke-Costa Blanca Villa m. Pool u. Meerblick bis 6 Pers., 2 Gar., Barbeque, 155 m Wfl., aller Komf., Juni/Sept. DM 800, p. Wfl., Juli/Ang. DM 1200, Lotz. Postf. 13, A 6167 Neustift, Tel. 0043/5226/24 00

2000 Ferienwohnungen Ferienhäuser und A\_parteinents Frankrisch/Griechenkand/tailen/Jugoskwien Spanien/Deutschi, Hoband/Ostert/Schweiz 96-seitiger Katalog 1984 bei: INTER CHALET 7800 Freiburg, Blemerckallee 2a (1781) 210077 GESTOTE

Costo Beovo/L'Escolo Ferienhs., 3 Schlaft., gr. Wohnr., Terr., 6-8 Pers., v. Juni bis Aug. frel. Tel. 040/522 57 50

Can Picafort/Mallorca

Lauzarote, Puerto del Carmen, Kft.-Hs., 130 m<sup>2</sup> Wft., 2 Schlafzi., 2 Bäder, 200 m z. Strand, ruh. Wohnlg., ab Juni 84 frei, Tel. 040/603 73 97

Mizz, Ferienhans mit Swimming-pool und/oder wahlweise Ferien auf pri-vater Segeljacht, Tel. 02151/75 27 07

Alteu b. Benidorm, Bungalow, orts-nah, m. 2 Wohng. (le DM 60/Fag), 7 Betten, 3 Bäd., Pool 6x9, ab Mitte Juni. Tel. 040/279 75 06

TAUSCH

Zu touschen: Ostern, Fewo., 2 Zi., 4-5 Pers., Schluchsee/Hochschwarz-wald, gegen Fewo., 4 Pers., Syt o. a. Nordseeinsel, Tel. 06103/633 14

FERIENHAUS/Sylt oder exklusive Ferienwohmung vom 2. 6–23. 6. 84, in Kampen, Keisum oder Braderup gesucht. Angebote unter WS 55292, WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

Keitum/Sylt

29. 6.–20. 7. 84 oder 21. 7.–11. 8. 84, geräumige Wohmungen oder Haus für 4 Personen nach Möglichkeit mit Garage u. ruhig gelegen, zu mieten gesucht. Tel. Hagen 92331/875 73

Port Grimand
Haus oder Wohnung zu kanfen oder
zit mieten gesucht.
Ausführliche Angebotsumerlagen
schicken an Dr. Schusinski, Tel. 089/
98 05 33, Telex 523618

### **AUSFLUGS-TIP**



Anreise: Autobahn Köln/Aachen - Antwerpen (E 39) bis zur Abfahrt Houthalen.

Öffnungszeiten: Während des Winters ist das Museum am Wochenende von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder 60 bis 80 und für Erwach-sene 100 belgische Franc. Auskunft: Belgisches Verkehrs-amt, Berliner Allee 47, 4000 Düs-

### Oldtimer in Houthalen

H ochglanzpoliertes Messing spiegelt sich auf schwarzem Lack. Signalhörner winden sich graziös. Laternen sind verziert mit ins Glas eingeschliffenen Sternen und dickgepolsterte Türen mit Bordüren und Troddeln: Etwa 120 Oldtimer markieren im belgischen Houthalen nahe der Grenze zu Deutschland die Zeit, in der Hufgetrappel von surrenden Pneus übertönt wurde.

Da haben denn auch einige Benzinkutschen für die Domestiken einen Notsitz im Heck, bei anderen Wagen thronten die Herrschaften im Giaskasten, während der Chauffeur - ungeschützt - Wind und Wetter trotzen mußte. Apropos Chauffeur: Einige Produzenten der handgefertigten Nobelschlitten schickten zusammen mit dem Auto auch einen Fahrer, der – etwa bei dem "Lecroix de la Ville" - bei seiner Arbeit allerdings auf die Hilfe der Fahrgäste angewiesen war. So mußte der Chauffeur etwa bei Rechtskurven den mobilen Steuerhebel an den Mitfahrenden weiterreichen. Und das "Coupé docteur", das Fahrzeug des Arztes, war gleich so konstruiert, daß es auch Patienten transportieren konnte.

Fahrbereit sind alle Autos im Museum. Nur ein Bruchteil der Kollek-

tion Mahy ist allerdings ausgestellt. Mit wieviel Hingabe der mittlerweile 76jährige Eigentümer Ghislain Mahy sich seit 40 Jahren der Restaurierung seiner Autos widmet, beweist die Tatsache, daß manche Prachtkarossen zu Filmstars avancierten. Unter anderem ein pompöser "Hansa" aus dem Jahre 1911, der Maximilian Schell im "Mädchen von Flandern" den rechten Nimbus verlieh. Andere wiederum taten in adeligen Kreisen ihren Dienst wie der "Vivinus" aus dem Jahre 1902, in dessen Polstern einst die Marquise de Vaughan ruhte.

Ein ausgesprochener Sieger war der Dion Bouton", der vor 1905 jedes Rennen für sich entschied. Den 1. Preis im "Concours d'Elégance" von Monaco machte 1912 der "Delahaye", ein mit grünen Polstern und abgestimmter Bordüre ausgerüsteter Wagen.

Von konkurrenzloser Eleganz ist allerdings ein 1920 gebauter Rolls Royce aus dem Besitz eines Brüsseler Grafen. Das Edel-Vehikel war schlichtweg nach dem Tode des Besitzers von der Familie vergessen worden. Nun ist es, ein Kulturdenkmal von Rang, das Prunkstück der

ULRIKE LIEB-SCHÄFER



Ein Opel-Oldtimer aus dem Jahre 1911 FOTO: U. LIEB-SCHÄFER

noch ein Auge, aber kaum jemand sei bereit, sich auf die Lebensformen der Einheimischen einzustellen.

scheinen eher auf dem Ego-Trip als gegenüber aufzuschließen. So ist es kein Wunder, daß der Tourismus kaum etwas zur Völkerverständigung Touristen, vorher intensiv mit dem Besuchsland beschäftigen, die Bereitschaft mitbringen, sich allem Fremden ohne vorgefaßte Meinung zu nähern und den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung "mit der SKANDINAVIEN / Winterfreuden im norwegischen Sjusjöen und schwedischen Are



# Zwischen Fichten die Spur der Elche aufnehmen

Das Sjusjöen-Höyfiellshotel sieht äußerlich so unscheinbar aus wie fast alle Häuser in dem Ort. Hinter der schlichten Fassade allerdings verbirgt sich ein anheimelndes, kleines Komforthotel. Doch weder die reichhaltigen Büfetts, die dreimal am Tag hier aufgebaut werden, noch die knisternde Gemütlichkeit der Kaminfeuer in den Stuben machen den großen Reiz dieses Hauses aus. Das Besondere ist vielmehr die Lage des Hotels. Ist es doch eingebettet in eine der schönsten norwegischen Wintersportlandschaften, dem Sjusjöengebiet an der Grenze der Provinzen Hedmark und Opland. Unmittelbar vor der Haustüre können wir unsere Skier unterschnallen und hineingleiten in de weitgespannte Loipennetz dieser zwischen 800 und 1100 Meter hoch gelegenen Region.

Eine erste Übersicht über diese ganz in Weiß getauchte Landschaft wollen wir uns bei einer Fahrt mit dem Pferdeschlitten verschaffen. Nun lauf, Elisabeth, lauf ganz schnell!", ruft der Kutscher und schwingt die langen Zügel. Und Elisabeth, eine zähe, kleine Rappstute, läuft durch den Wald und über den zugefrorenen See, über die Dorfstraße und dann wieder über die baumlosen Kuppen weitab vom kleinen Dorf Sjusjöen.

Der Begriff Wintermärchen drängt sich auf, als wir mit Elisabeth dahin zuckeln. Der Begriff mag verbraucht sein, aber für das Langlaufgebiet oberhalb des Mjösa, Norwegens größtem See, darf das Wort erlaubt sein. Fast 500 Kilometer doppelt gespurte Loipen sind ihr Herzstück. Loipen, die eine Fläche von rund 1200 Quadratkilometern überziehen.

Durch schütteren Fichtenwald führen sie, dessen Baumbestand so dürftig ist, daß jede Fichte für sich in ihrem Schneekleid erstarrt ist. Dazwischen liegen Ferienhäuser, Hytter, aus dunklem Holzwerk gebaut, Rentiergeweihe über der Haustüre, machmal ein Holzzaun um das Grundstück. Sind sie bewohnt, flattert eine rote norwegische Flagge mit ihrem blauen Kreuz über den Dächern - ein leuchtender Farbfleck in der Winterlandschaft. Die meisten dieser rund 4000 Hütten, die im weiten Gelände verstreut liegen, sind allerdings Som-mer-"Residenzen" naturbesessener

Nach Nordseter zeigen die Wegweiser, nach Pellestova oder Hundersetra, nach Hornsjö, Mesnalia und einem Dutzend anderer Ziele. An jedem Tag spuren wir über die Loipen, zu anderen Zielen, durch den Wald oder über die zugefrorenen sieben Seen, die Dorf und Region den Namen gegeben haben: Sjusöen = sieben

Seen. Mal folgen wir der Spur bergan, einer der rundlichen, baumlosen Kuppen entgegen, von der wir dann die Aussicht über das Land genießen, weit über das sagenumwobene Gudbrandstal. Dann wieder gleiten wir Kilometer um Kilometer abwärts, treffen hie und da auf Skitouristen. Väter ziehen in kleinen, niedrigen Schlitten ihr jüngstes Kind hinter sich her. Die Schlitten hängen an langen Riemen, die Vater im Brustgeschirr befestigt hat. So sind die Arme frei, um mit den langen Stöcken weit auszuholen.

Mal stoßen wir auf die Gruppe einer Skischule, die unterwegs ist, um Elche zu sehen. Dann wieder kommt glöckehenbimmelnd - ein Pferdeschlitten hinter den Bäumen hervor. Und wenn Dag Björndal, Stallbesitzer von Sjusjöen, der im Winter zwölf Pferdeschlitten betreibt, selbst auf dem Bock sitzt, tont uns schon von weitem sein freundliches "hei" entgegen. Und es erinnert immer wieder an die erste Begegnung, als er sich vorstellte, um uns mit Elisabeth abzuholen: Er ist stolz darauf den gleichen Namen wie der berühmte norwegidie Wälder" zu tragen. Der Film nach diesem Roman wurde übrigens teilweise in Sjusjöen gedreht.

Nach Deutschland ist der Name Sjusjöen, der vor allem bei Norwegern und Dänen zum Synonym für Schnee und Ski geworden ist, noch kaum gedrungen. Nur etwa sieben Prozent der Winterurlauber in Sjusjöen kommen aus der Bundesrepublik, obwohl die Anreise auch ohne eigenen Wagen, den man in Sjusjöen allenfalls für eine gelegentliche Fahrt ins nahe Lillehammer oder über eine Mautstraße nach Nordseter (Schneeketten sind im winterlichen Norwegen erforderlich) gebrauchen kann. kein Problem ist. Mit der Fähre von Kiel nach Oslo, dann im Schnellzug bis Lillehammer und von dort mit dem Bus leicht zu erreichen. Dreimal wöchentlich verkehrt sogar ein Bus von Oslo aus zum 200 Kilometer weiter nördlich im Gebirge liegenden Siusiöen.

Komfortable Hotels (Höyfjellshotels), gemütlich norwegische Gebirgsgasthäuser und Pensionen stehen sowohl im Ort als auch außerhalb zur Verfugung.

Das Dorf ist klein, ein typisches südnorwegisches Bergdorf. Ein paar Dutzend Holzhäuser links und rechts der Straße, Hotels, Postami, Krämerläden, Schule, Arztstation und Tanktellen sind der Mittelpunkt des Uttes. Ein wenig abseits steht die Fjellkirche von Sjusjöen, wo den durchfrorenen Gottesdienstbesucher am Sonntag ein flackerndes Kaminfeuer im Kirchenraum erwärmt.

nach Sjusjöen nicht mitzubringen. Des sogenannte Aktivitäts-Zentrum" leiht alles aus - zu recht niedrigen Preisen übrigens. Und die Langlaufski, die wir hier mieten, sind breiter als unsere mitteleuropäischen, superschmalen Latten, die die Norweger mit einem abschätzigen Lächeln betrachten. "Damit kann man keinen Schritt abseits der Loipe machen", sagen sie. Und das stimmt, man sinkt sofort ein. Doch das Schneewandern auf Skiern gehört ebenso zum norwegischen Winterurlaub wie der Langlauf in gespurter Loipe.

Die Skischule ist natürlich ganz auf Langlauf, auf Tourenskilauf, wie man das hier nennt, eingestellt, auch wenn sie Alpinkurse anbietet. Doch die werden dann in Lillehammer abgehalten. Das Abfahrtsgelände von Sjusjöen mit einem kleinen Lift ist dafür nicht geeignet. Skikindergarten für die zwei- bis sechsjährigen, Kinderskischule, wöchentliche Skiwettbewerbe, Schlittenfahrten und geführte Wanderungen vervollständigen das Angebot dieses kleinen, aber feinen Ortes.

oft: Norwegisches Fremdenverkehrsami, Hermannstraße 32, 2000

### Ego-Trip mit Fruchtsalat

Der "Alternativ-Tourismus" ist längst nicht so alternativ, wie es sein Name vorgibt. Die meist jugendlichen Rucksackreisenden erleben unterwegs kaum mehr als jene "müden Neckermänner", wie sie die Pauschal-Urlauber so gern verspotten. Das haben angehende Psychologen vom Arbeitskreis Ferntourismus" der Universität Köln herausgefunden.

Erstes Fazit: Die Individual-Touristen machen sich nur etwas vor. Sie würden zwar viele tausend Kilometer reisen, aber am Ziel "bleiben sie dann mit sich oder ihren Partnern allein." Die Kontakte beschränken sich höchstens auf Quartiersuche und Einkaufen. Und auch mit der Kommunikation untereinander ist es nicht weit her: Die Gespräche erschöpfen sich im Austausch von Erfahrungen, wo es den besten Fruchtsalat oder die preiswertesten Pensionen gibt. Für die Landschaft habe zwar mancher

Auf der anderen Seite setzen diese Globetrotter herzliche Gastfreundschaft bei der Bevölkerung voraus, ignorieren aber gerne die Landessitte, diese mit Gastgeschenken zu erwidern. Diese Rucksack-Touristen von dem Wunsch beseelt, sich Neuem beizutragen vermag. Eine Chance sehen die Forscher nur, wenn sich Reisegruppen, aber auch IndividualAuf Schneescootern über blitzblanke Eisflächen Reiche Engländer schätzten die

Region schon im vergangenen Jahrhundert. Für sie wurde, begeistert von der Natur und den guten Angelund Jagdmöglichkeit, der kleine Ort Are in der schwedischen Provinz Jämtland zum festen Ziel im Reisekalender. Hier, 150 Kilometer von der norwegischen Großstadt Trondheim entfernt, errichteten sie Landhäuser und verbreiteten in ihrer Heimat die Kunde vom Zauber dieser Landschaft in Großbritannien.

Die gesunde Luft der Gebirgswelt ınd der Anschluß an das innerschwedische Eisenbahnnetz im Jahre 1882 führten zu einem schnellen Aufschwung des Reiseverkehrs. Komfortable Hotels wurden gebaut, bereits kurz nach der Jahrhundertwende exklusive Bob- und Curlingclubs gegründet. "St. Moritz des Nordens,"

päischen Hochadels, der sich dort alljährlich zum Stelldichein traf. Die Weltwirtschaftskrise in den ausgehenden 20er Jahren machte dem touristischen Treiben dann ein Ende.

Heute ist Are das Wintersportzentrum Schwedens. Unmittelbar über dem Ort erhebt sich der 1420 Meter hohe Areskutan, an dessen Hängen sich von Ende November bis Ende Mai das wintersportliche Geschehen abspielt. Die Kabinenbahn bringt die Ski-Enthusiasten ohne lange Wartezeiten schnell hinauf zum Gipfel. Von dort können Abfahrtsläufer auf Pisten mit einer Gesamtlänge von rund 45 Kilometern ins Tal wedeln.

Auffallend in Are ist der große Anteil jungen Publikums, ebenso wie das Fehlen modischer Extravaganzen in der Skikleidung. Man gibt sich ungezwungen beim Après-Ski. Besonders zwischen 17 und 18 Uhr. Da werden in allen Bars des Ortes die alkoholischen Getränke zum halben Preis serviert. Jeder ist dann irgendwo an einer Theke anzutreffen. Pünktlich um 18 Uhr leeren sich alle Lokale.

Wintersportler schätzen den Ort nicht nur wegen seiner idealen Skibedingungen, sondern auch wegen der zahlreichen Aktivitäten, die neben dem Pistenspaß arrangiert werden. Auf dem See zu Füßen des Berges kann man Schlittschuhlaufen und Eisangeln. Jedes Jahr im März gibt es die Drachenflieger- und Fallschirmsprungwochen. Ein besonderes Vergnügen aber ist es, mit dem Schneescooter einen Ausflug in die umliegende Gebirgswelt zu machen, sicher geleitet von einem Führer.

Wir haben eine solche Fahrt in der Abenddämmerung unternommen: Zusammen mit zwölf anderen Inter-

auf den motorradähnlichen Fahrzeugen und lauschten den Worten des Instrukteurs. Er erklärte uns die Handhabung der Kufenfahrzeuge, und dann ging es mit Motorenlärm zum Üben hinaus auf den See. Die Eisfläche war glatt und gefährlich, denn bei hoher Geschwindigkeit - die Schneescooter sind his zu 120 Kilomter schnell - über eine aufgeworfene Eisscholle zu jagen, kann zu bösen Shirzen führen

Mit solch abschreckenden Bildern vor Augen, bildeten wir nach einigen Minuten eine Karawane mit unserem Führer an der Spitze und verließen den See. Jeder hatte inzwischen ein Gefühl für die Mucken des seltsamen Fahrzeugs und glaubte schon, wie ein Cowboy damit die Berge "reiten" zu können. Doch in dem schwierigen

heit gab mancher von uns zu viel Gas und raste in eine meterhohe Schneewehe.

Das Gelände wurde immer steiler, wir fuhren nun durch Tannendickichte den Berg hinauf. Auf dem Gipfel sollte uns eine Überraschung erwarten, ein Iglu ohne Dach mit einem lodernden Lagerfeuer in der Mitte. Für die innere Wärme sorgte heißer Kaffee und Hochprozentiges. Solchermaßen wieder aufgetaut, konnten wir den Anblick des hellerleuchteten Ortes Are und der illuminierten Pisten am Areskutan genießen, auf denen die letzten Unermüdlichen immer noch zu Tal führen.

PETER SCHÄFER

Auskunft: Schwedische Touristik Information, Glockengießerwall 2, 2000

#### Vairogrierales estaten en particolisment

#### KUR UND URLAUB IM TEUTOBURGER WALD

Seele" zu suchen.

Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun.
mit netten Men- 24
schen zusammen 25
schen zusammen 25
schen zusammen 26
schen zusammen 27
bann sollten Sie sich einer kleinen Grunne 2015/blieben für die das idvillische Gruppe anschließen, für die das idyllische Staatsbad Meinberg im Teutoburger Wald "Gesellige Kuren (3 Wochen mit Verlängerungsmöglichkeit), alles inklusive" anbietet:

own Badearzt individuell verordnete Kuranwendungen gemeinsame Unterkunft in guten Häusern organisiertes Freizeit- und Ausflugsprogramm

hohe Preisnachlässe in Vor- und Nachsaison Betreuung in kleinen Gruppen Preis ab DM 1500,- in Zim. m. Du./WC u. VP. Die nüchsten Termine: 22. 2. bis 14. 3. und 14. 3. bis 4. 4. Fordem Sie den Sonderprospekt an: Kurverwaltung, Postf. 2140, Tel. (05234) 9010 4934 Horn-Bad Meinberg 2.

STAATSBAD MEINBERG GESELLIGE KUREN, ALLES INKLUSIVE

4902 Bad Salzuflen, Tel. (05222) 67 41 v. 67 88

dern, saubere Luft in unberührter Natur atmen? Dann müssen Sie die vielfältigen Urlaubsangebote von Horn, Bad Meinberg und der vielen idyllischen Ferienorte drumherum im Naturpark Eggeburger Wald mit über 400 km gut ausgebau-ten Wanderwegen, moder und gastlieber ten Wanderwegen, modernen Sportanlagen und gastlichen Stätten wie Hotels, Fremdenheimen. Privat- und Bauernhofpensionen sowie Ferienwohnungen und Appartements kenneniernen. In den ausführlichen Prospekten finden Sie Ü/F-Angebote schon ab 15,- DM und VP ab 26,-DM. Sie erhalten sie postwendend, wenn Sie an folgende Adresse schreiben: Stadusches Verkehrsamt, Rathausplatz 2, Tel. 05234/851. Städtisches Verkehrsamt, 4934 Horn-Bad Meinberg I. **ERHOLUNGSLANDSCHAFT** EXTERNSTEINE

Möchten Sie sich so richtig erholen, viel wan-

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit Reiterferien für Midchen
Auf Bauernhof, v. Tiere, 1 Wo.
inkl. 12 Reitstel, mit Betreuung, an.
für Anfänger. Piätes frei für Ostes
und Sommet. Perlenhof Beuerman
Winkelbach, Quantzstr. 23, 344
Scheden (bei Kassel) 05546/582 Senioren-Kurhotel DIEKMANN Bad Salzutlen, ruh, Lage am Kurpark. App. und Zi, mit Dusche/WC, Balkan, Tel., VP oder HP ab 930,- DM pro Monat. ArztL Versorgung i. Hs. v. Fachpers. Fordern Sie Hausprospekt an. **Wenkenstraße 66**,



Schnupperwochenende zum Supersparprei Ofter mal ausspannen | m kontonablen Bomberg-Hotel ausent. Bierthilbe, Hallenbad, Sauna, mm. Alle Zimmer m Bad/Gusche, WC dro, Telefon, Farb-TV st. Südbelbon ic, Telefon, Farty-IV 4. St mit Blick übers Pyrmonie: Schnupperwochepende dig 15 4 . 2 x HP ab 280,-Bomberg 3280 Bad Pyrmont
Hotel: Bombergattee 18
Tel: 05281/1634

Schlank für immer



Herz • Kreislauf Das Heilbad im Richtig für Kur, Urlaub. Kostenkose Prospekte: rverwaltung 6482 Bad Orb Tel 06052/2002 Spezial-Pauschalkurer Schroth-Kur Biologische Vitalkost Klimakteriume Kur Wiedemann-Kur Prospekt kostenios. Jrologische Behandlungen Sportzentrum An der Lahrbach Heppenheim Tel. 06252 / 72077



Tel. 06052/200<u>2</u>

KREBS

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

Ruhe Erfolung Entspanning zwischen Bad Drüburg und Höster (teine Vertein sträße, direkt am Wird und Keiserbrumen, herrlichs Runden derwege, Minige Jeglicher Kunfort, Loggia, Konferenzrässen. Beheiztes Haßenschwenzunbad - S. na. Massagen, Ffineßraum, Lift, Bondessegelhahn (achalidischt). - Britabend Wochaoomipausscheige - Eitzugsteiten. Bitte Hauspruspekt auferders. 3492 Breitel (Wesenbergland), Telefon (05272) 91 31 - 91 34

MIGRÄNE **ARTHROSE** 

Waidmannsruh DIAT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Beversen, 05827/3093 DIAT Sehr ruhige Lage. geschmackvolle Zimmer, 110 Betten. Du /WC, Tel., Balkon, Hatlenbad 28°, Sauna, Lift. Unter arztlicher Leitung

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Frühliche Reiterfamilie nimit in the Landhaus (Lubeb, Heide) Feriankinder auf (Abn. v. Reiterpaß u. -abzeichen). Tel. 65807/402. Das ländliche Hotel Hof Rose (3 km entiernt) verwöhnt die Ekern: stilvolle Atmosphäre am Kamin, septi. Ku., gr. Weinkeiler. Hallenbed 29°, Sauna, Massagen, Bewegungs-therapie, Tel. 05807/221